UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 33 - 6.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 6,00 dkr. Frankreich 6,50 F, Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p, Italien 1300 L. Jugoslawien 200,00 bks, Luxemburg 22,00 ffr, Mederlande 2,00 hft, Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 68, Portugal 100 Es. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

#### TAGESSCHAU

gangen. Damit kann auf ein zweistufiges Verteilungsverfahren verzichtet werden.

Verteidigung: Erhebliches Kon-fliktpotential sieht der stellvertretende Oberste NATO-Befehlshaber für Europa, General Mack, in der Frage der Lastenverteilung zwischen den USA und Westeuropa. Dem Bündnis drohten "unvertretbare Belastungen\*. (S. 5)

fellen sich

. . . . . .

wien drufelt

ok itel

Sec. 3.

وأنوالك أجوارا الأوا

Infrastruktur: Das US-Verteidigungsministerium will 1986 um-gerechnet 1.8 Milliarden Mark für militärische Bauvorhaben in der Bundesrepublik aufwenden.

Terrorismus: Die RAF und ihr Umfeld haben nach Angaben des baden-württembergischen Innenministers Schlee zur Zeit 300 bis 400 Mitglieder. Anders als 1977 sei eine Unterscheidung zwischen Unterstützern und Sympathisanten nicht mehr möglich. (S. 4)

Zur Mauer? Japans Premier Nakasone möchte nach dem Weltwirtschaftsgipfel in Bonn auch Berlin besuchen. "Wenn es die Umstände erlauben, würde ich gern die Mauer sehen."

Studienplätze: Das bislang stark And Discourt Die sozialistische gefragte Jura-Studium verliertian writering Regierung hat sich Attraktivität Die Zahl der Interistenten für das Sommersemeste und will vorerst night mehr an 35 ist mit 4000 deutlich zurückge Manövern der NATO distanziert und will vorerst night mehr an gangen. Damit kann ger und will vorerst night mehr an Manövern des werdichen Bünd-des deilnehmen. Zur Begrün-dung mes es, die NATO begünstige bei Manövern in der Ägäis "fast immer die türkischen Vorgaben\*.

> Frankreich: KPF-Chef Marchais hat der Partei den Rückzug in die Isolation verordnet. Auf dem Parteitag in Paris gab sich Marchais autokratischer und orthodoxer denn je. Forderungen nach mehr Demokratie in der Partei erteilte er eine klare Absage. (S. 5)

> Mengele: Eine gründliche Suche nach dem NS-Verbrecher Joseph Mengele kündigte der amerikani-Justizminister William French Smith an. Vor allem soll festgestellt werden, wo Mengele derzeit lebe und ob er sich auch in den USA aufgehalten habe. (S. 5)

> Mißbilligung: US-Präsident Reagan hat sich von abschätzigen Äußerungen seines Budget-Di-rektors Stockmann über die Finanzpolitik des Pentagon distanziert. Stockmann hatte erklärt. das Pentagon kümmere sich mehr um die Pensionen der Militärs als um die Sicherheit der USA, was ein "Skandal" und eine "Schan-

#### ZITAT DES TAGES



59 Ein Ende der Aufwärtsentwicklung ist derzeit nicht in Sicht. Auch die aktuellen Arbeitsmarktzahlen stehen dem nicht entgegen

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann (PDF) in der wirtschaftspolitischen Debatte des Bundestages FOTO: TEUTOPRESS

#### WIRTSCHAFT

Dollar steigt weiter: Mit einem amtlichen Mittelkurs von 3,2278 DM erreichte der Dollar in Frankfurt den höchsten Stand seit dem 12. Januar 1972. Zum Marktausgleich verkaufte die Bundesbank 16,2 Millionen Dollar.

Konjunktur: Eine weiter steigende Kapazitatsanslastung erwarten die deutschen Investitionsgüterhersteller, meldet das Ifo-Institut. Derzeit sei ein Auslastungsgrad von 82.2 Prozent erreicht.

Raiffeisen: Erstmals seit 20 Jahren konnte die Organisation 1984 ihren Umsatz nicht mehr ausweiten, sondern mußte mit 83,5 Milliarden DM sogar leichte Einbußen hinnehmen. (S. 11)

Großbritannien: Die Ladenschlußzeiten werden völlig liberahsiert, so daß Geschäfte künftig rund um die Uhr geöffnet haben

Börse: Die vor allem von Ausländern getragene Kaufwelle am Aktienmarkt hielt an. WELT-Aktienindex 169,7 (167,9). Am Rentenmarkt war die Tendenz unsicher. BHF-Rentenindex . 101,446 (101.452). Performance-Index 99,340 (99,317). Dollar-Mittelkurs

3,2278 (3,2230) Mark. Goldpreis ie.

Feinunze 301,65 (302,85) Dollar.

Enzensberger: Bislang vorwiegend als Lyriker, Dramatiker, Übersetzer und Essayist ge-schätzt, hat sich Hans Magnus Enzensberger jetzt dem Verlagsgeschäft zugewendet. Bei der Greno Verlagsgesellschaft (Nördlingen) gibt er .Die Andere Bibliothek" heraus. Das Motto: Gegen die Regeln verstoßen, nach denen sich die Büchermacher hierzulande

Ausstellung: Pierre Bonnard, Maler glücklicher Momente, sommertrunkener, satter Landschaften und reizvoller Akte - Alfred Jarry, Zyniker, Bürgerschreck und Huldiger des literarischen Anarchismus. Wenig haben die beiden französischen Künstler gemein, und doch waren sie eng befreundet. Das Züricher Kunsthaus hat ihnen nebeneinander eine Ausstellung ausgerichtet, (S. 15)

### **SPORT**

Ski Alphr: Erste Goldmedaille für Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Bormio: Marcus Wasmeier gewann überraschend den Riesenslaiom vor den Favoriten Zurbriggen und Girardelli. (S. 7)

Eiskunstlauf: Heiko Fischer hat nur noch eine geringe Chance, heute bei den Europameisterschaften eine Bronzemedaille zu gewinnen. In der Kurzkür fiel er auf den fünften Platz zurück. (S. 7).

#### **AUS ALLER WELT**

Kürschner: Das in den vergangenen Jahren arg gebeutelte Kürschnergewerbe geht neue Wege. Moderne Designs und Farben und ein eigenes Engagement für den Tierschutz sollen den Aufschwung bringen. (S. 16)

Drogen: Der sprunghafte Anstieg

des Drogenschmuggels an der deutsch-holländischen Grenze zwischen Venlo und Emmerich bereitet den Zollbehörden Sorgen. 1984 stieg die Zahl der Festnahmen auf 5200. (S. 16)

Wetter: Schneeschauer, im Südwesten Regen. Bis minus 5 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Konferenz von Jaltz - Die Weltbörsen: Nach Rekord-Eine Verstimmehung – Gastkom- kursen nun meist Einbußen – Homentar von Günter Diehl S. 2 he Umsätze in New York S. 10

um die Bündnisfähigkeit - Von Fritz Wirth

Forum: Personalien und Leserhriefe an die Redaktion der WELT -Wort des Tages

Nahost: Mubarak und Hüssein bauen auf die USA - Fragezeichen hinter Riads Rolle

Fernsehen: Das Geld ist knapp Viel aus fremden Landen 6.8 neues Maitre führt

Analyse: ANZUS-Pakt - Es geht Klang-Abenteuer: Tage für Neue Musik in Hannover-Mit Schneidbrennern aus dem Käfig S. 15

> Straßenverkehr: Bühne frei für Seine Majestät – Wenn der Radier sein Maß verliert

> Reise-WKLT: Fantasia - Wilde Reiterspiele für Touristen - Wie einst im alten Marokko

Gourmet-Tip: Wie der Meisterbeim griechischen Fernsehen - koch Lévy in Berlin-Dahlem sein

## Nach dem Urteil von Thorn greift Moskau die Kirche an

25 Jahre für Hauptangeklagten / Bischöfe beschweren sich in Warschau

tur Tass über den Ende Dezember

1984 eröffneten Prozeß. In dem Be-

ticht aus Warschau wird allerdings

mit keinem Wort erwähnt, daß die

Angeklagten Mitarbeiter des polni-schen Innenministeriums waren. Der

Tass-Text enthält deutliche Angriffe

gegen die katholische Kirche in Po-

len. "Die Angeklagten erklärten wäh-

rend des Gerichtsprozesses ihre Tat

mit der Absicht, die staatsschädigen-

de Tätigkeit J. Popieluszkos zu ver-

hindern", heißt es. Popieluszkos Tod

wird die Folge einer "tragischen Fü-gung von Umständen" genannt. Un-ter Berufung auf polnische Medien meldet Tass, daß bei dem Prozeß in

Thorn "zahlreiche Fakten über eine gegen den sozialistischen Staat feind-liche Tätigkeit von Vertretern der ka-

tholischen Kirche und ihres Miß-

brauchs der freien Glaubensaus-

übung bestätigt wurden". Gottes-

dienste hätten nicht selten "antiso-

Der Bericht von Tass enthält auch

einen direkten Angriff auf die Füh-

rung der katholischen Kirche in Po-

len. Sie würden von westlichen "Zen-

Die Entscheidung der Koalitions-

parteien CDU/CSU und FDP, die Bei-

träge zur Rentenversicherung befri-

stet zu erhöhen, den Bundeszuschuß

aufzustocken und den Beitrag der

Rentner zur Krankenversicherung

anzuheben, um die drohende Finanz-

lücke von drei Milliarden Mark auszu-

gleichen, wird in den Reihen der FDP

heftig kritisiert, FDP-Fraktionsvorsit-

zender Wolfgang Mischnick scheiter-

SEITEN 2, 4 UND 9:

Weitere Beiträge

te gestern allerdings mit seinem Ver-

such, in neuen Verbandlungen mit

CDU und CSU eine niedrigere Bei-

tragserhöhung zu Lasten eines höhe-

ren Bundeszuschusses durchzuset-

zen. Der wirtschaftspolitische Spre-

cher der FDP-Fraktion, Otto Graf

WELT die Beitragserhöhung "eine in

mehrfacher Hinsicht falsche und

schlimme Entscheidung".

wjetischen Charakter" getragen.

DW. Thorn fizielle sowjetische Nachrichtenagen-Im Prozeß um die Ermordung des Priesters Popieluszko ist das Gericht in Thorn mit der Verhängung von Haftstrafen zwischen 14 und 25 Jahren zum Teil deutlich unter den vom aatsanwalt geforderten Strafen geblieben. Der Hauptangeklagte, der frühere Polizeihauptmann Grzegorz Piotrowski, wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt; die Anklage hatte die Todesstrafe gefordert. Ebenfalls 25 Jahre Haft erhielt der ehemalige Polizeioberst Adam Pietruszka wegen Anstiftung zum Mord. Die früheren Polizeileutnante Leszek Pekala und Waldemar Chmielewski erhielten 15 beziehungsweise 14 Jahre Haft. Auch für sie waren 25 Jahre Haft beantragt

Piotrowski, Chmielewski und Pekala hatten die Entführung und Emordung des Priesters gestanden. Sie verteidigten sich aber damit, nicht vorsätzlich getötet zu haben. Pietruszka, der ranghöchste der Angeklagten, bestritt jegliche Beteiligung an der Tat.

Am Tag der Urteilsverkündung von Thorn berichtete erstmals die of-

#### **Neue Förderung** im Wohnungsbau ein Jahr später

Die verstärkte Förderung selbstgenutzten Wohneigentums soll nun doch erst am 1. Januar 1987 und nicht schon ein Jahr vorher beginnen. Diese Entscheidung der Koalitionsrunde unter der Leitung von Bundeskanzler Helmut Kohl ist gestern den Koalitionsfraktionen mitgeteilt worden. In Koalitionskreisen hieß es anschließend, die Entscheidung der Koalitionsrunde vom Mittwoch abend sei angesichts der neuen Belastungen für den Bundeshaushalt gefallen. Dabei wurde vor allem abgehoben auf den Beschluß, den Zuschuß des Bundes zur Sicherung der Rentenfinanzen um 1,5 Milliarden Mark aufzustocken. Ein Vorziehen der Förderung auf 1986 würde nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums zu weiteren Steuerausfällen von 300 Millionen Mark führen. Wie es heißt, wollen sich die Wohnungsbau-Politiker der Koalition dem neuen Termin nicht

#### **Hungerstreik:** Abbruch-Befehl aus Paris?

W. K., Benn

Der Befehl der "Rote Armee Fraktion" (RAF) an inhaftierte Mitglieder, nach dem Mord an dem Industriellen Zimmermann die "Hungerstreik-Kampagne" zu beenden, kam nach Erkenntnissen von Sicherheitsbehörden aus Paris. In der französisczen Hauptstadt bestehen Kontakte zwischen der "Action directe" und deutschen Terroristen. Von Paris liefen über den Raum Straßburg auch Fäden zur Unterstützerszene in der Bundesrepublik Deutschland.

Die RAF verfügte in letzter Zeit nach Ansicht von Experten offenbar besonders in Baden, Schwaben, Württemberg und im Rhein-Main-Gebiet über Depots und Unterkünfte. Wohnungen, in denen bis zu 20 Anhänger linksextremistischer Gruppierungen leben, seien 1984 von einigen deutschen Abgeordneten der Regenbogenfraktion" (Grüne im Europäischen Parlament) finanziert

Reagans neue Vision

Bundesarbeitsminister Norbert • Fortsetzung Seite 8

gesenkt.

FDP gegen höheren Beitrag

Weg zur Rentensanierung bleibt in der Koalition umstritten

PETER JENTSCH, Bonn Blüm führte in der Wirtschaftsdebat-

Beginn der "zweiten amerikanischen Revolution" verkündet

FRITZ WIRTH, Washington

In seiner vierten Rede zur Lage der Nation hat Präsident Reagan am Mittwoch den Beginn einer "zweiten amerikanischen Revolution" verkündet. "Das Schlüsselwort dieser zweiten Revolution, die wir anstreben, heißt Freibeit", erklärte er in einer 40minütigen Rede vor dem Kongreß, der die Rede und den Präsidenten mit großem Beifall feierte. Der sech-

### Der Registeur

ste Februar war zugleich der 74. Geburtstag des Präsidenten. Der Kongreß entließ ihn mit einem Geburtstagsständchen.

Es war nicht so sehr eine Rede der neuen politischen Initiativen und Pläne, als vielmehr der großen Emotionen und der Visionen, stolze Bilanz und ehrgeiziger Ausblick zugleich. "Unsere Bündnisse sind stärker als je zuvor. Unsere Wirtschaft ist stabiler als je zuvor. Wir haben wieder unsere

historische Rolle als Führer der freien Welt übernommen", erklärte Reagan.

tren ideologischer Ablenkung" beein-

flußt, die versuchten, die Polen ge-

geneinander aufzubringen und die

kommunistische Partei zu verleum-

den. Ziel sei eine politische und ge-

sellschaftliche Destabilisierung. Frü-

here Moskauer Angriffe gegen die

Kirche waren stets als indirekte Auf-

forderung an Warschau verstanden worden, einen härteren Kurs gegen-

über dem Episkopat einzuschlagen.

Armee-Zeitung "Zolnierz Wolnosci"

den ermordeten Priester als "antiso-

zialistischen Politaktivisten" bezeich-

net. Im Namen der polnischen Bi-

schofskonferenz protestierte Erzbi-

schof Dabrowski bei den für die staat-

lichen Medien Verantwortlichen ge-

gen die Angriffe auf die Kirche. Da-

browski: "Man muß den Eindruck ge-

winnen, daß jemandem daran liegt,

die Atmosphäre in Polen zu vergiften

und die öffentliche Meinung zu ma-

nipulieren." Während der Gerichts-

verhandlung war von einem der Ne-

benkläger-Vertreter, Rechtsanwalt

Olszewski, der Verdacht ausgespro-

chen worden, daß die Sowjets hinter

der Ermordung Popieluszkos stehen.

te des Bundestages den Engpaß in

den Rentenkassen unter anderem auf

die Rückkehrförderung ausländi-

scher Arbeitnehmer zurück. Hier hät-

ten sich nicht 50 000 Ausländer, wie

geschätzt, sondern 156 000 ihre Ren-

tenanwartschaften auszahlen lassen.

Gegenüber der WELT verteidigte Blim auch die jüngsten Beschlüsse

der Koalition: "Wir lassen die Renten-

des Bundeskanzlers hatten Spitzen-

politiker der Koalition folgende Maß-

nahmen zur Überbrükkung der aku-

ten Finanzschwierigkeiten der Ren-

- Der Beitrag zur gesetzlichen Ren-

tenversicherung wird vom 1. Juni 1985 befristet his zum 31. Dezember

1986 um 0,5 Prozentpunkte von jetzt

18,7 auf 19,2 Prozent erhöht. Gleich-

zeitig werden die Beiträge zur Ar-

beitslosenversicherung um 0,3 Pro-

zentpunkte von 4,4 auf 4,1 Prozent

In einem Gespräch unter Vorsitz

versicherung nicht im Stich."

tenversicherung vereinbart:

Am Mittwoch hatte die polnische

Die "zweite amerikanische Revolution" sei eine Revolution der Hoffnung und der Chancen, in der "das beendet werden soll, was noch zu tun ist". Das Schwergewicht der Rede lag auf innenpolitischen Problemen und Initiativen.

Im einzelnen nannte Reagan diese Hauptthemen als Schwerpunkte seiner Politik für die bevorstehende

 Eine Steuerreform, die das Steuersystem vereinfacht, Steuererhöhungen jedoch ausschließt.

• Eine Reduzierung des amerikanischen Haushaltsdefizits durch verstärktes wirtschaftliches Wachstum. Den Ausbau der amerikanischen militärischen Stärke. Einschränkungen des Verteidigungsetats seien da-

• Eine weitere Intensivierung der Strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) als der "hoffnungsvollsten ■ Fortsetzung Seite 8

her zu vermeiden.

## Eingeständnis des Genossen Afanasjew

"Prawda"-Chefredakteur Viktor Afanasjew brach das Schweigen um die schwere Erkrankung des sowjetischen Staats- und Parteichefs Konstantin Tschernenko. Ich muß sagen, daß Genosse Tschernenko krank ist\*, gestand Afanasjew in einer Direktschaltung mit dem italienischen Fernsehen ein. "Nun, wie ernst die Krankheit ist, kann ich nicht sagen, denn ich bin kein Arzt. Aber ich weiß, daß er iedoch mit der Führung der Partei fortfährt, selbst wenn er krank

In dem als sensationell empfundenen Interview äußerte das ZK-Mitglied Afanasjew zugleich die Hoffnung, daß "diese Zeit (der Abwesenheit) vorbeigeht und nicht zu lange dauern wird" und Tschernenko an den "Wahlen" zum Obersten Sowjet in den Republiken in der UdSSR am 24. Februar teilnehmen werde. Mit ähnlichen Formulierungen war bereits in der letzten Lebensphase Juri Andropows der Versuch gemacht

kung abzulenken.

Der "Prawda"-Chef ließ aber offen, ob der Gesundheitszustand des Kreml-Führers diesem eine Teilnahme an den "Wahlen" überhaupt ermöglichen wird. Tschernenko, der im Moskauer Bezirk Kujibyschew kandidiert, müßte den sowjetischen Gepflogenheiten entsprechend zwei oder drei Tage vor der "Wahl" eine große Rede halten und am "Wahltag" zur Urne gehen.

Seit Mitte Januar haben mehrere hohe sowjetische Persönlichkeiten im Gespräch mit ausländischen Besuchern die Erkrankung Tschernenkos bestätigt. Zuletzt hatte das Akademiemitglied Arbatow in einem Interview mit einer griechischen Zeitung erklärt, er hoffe, Tschemenko werde "genesen".

Die Erklärungen über den Gesundheitszustand des Kreml-Chefs sind bislang nur im Ausland, nicht aber in der Sowjetunion selber veröffentlicht worden. Zahlreiche hohe sowietische

worden, von einer schweren Erkran- Politiker würdigten in den vergangenen Tagen die Arbeit des Staats- und

In Kreisen westlicher Diplomaten in Moskau hieß es gestern: "Afanasjew wäre mit seinem Hinweis nie an die Öffentlichkeit gegangen, wenn die Dinge nicht ziemlich schlecht stünden." Der "Prawda"-Chef hatte im Oktober vergangenen Jahres wegen eines Gesprächs mit japanischen Journalisten Aufsehen erregt. Damals bezeichnete er Michail Gorbatschow, das mit 53 Jahren jüngste Mitglied des Politbüros, als "zweiten Generalsekretär\* der KPdSU. Auch diese Erklärung wurde als Indiz für den schlechten Gesundheitszustand des Ersten Mannes der Sowjetunion gewertet.

Tschemenko war zum letzten Mal am 27. Dezember 1984 in der Öffentlichkeit aufgetreten. In der vergangenen Woche teilte das Außenministerium in Moskau lapidar mit, der Staatsund Parteichef sei "auf Wintererhohung" in der Nähe der Hauptstadt.

**DER KOMMENTAR** 

## Verdächtige Milde

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

die Urteile im Thorner Prozeß berichtet, bestätigt den Eindruck, daß das Prozeßergebnis politisch vorausbestimmt war. Tass verschweigt, daß die Verurteilten dem Innenministerium angehören, und nimmt Vorwürfe der polnischen Presse gegen die katholische Kirche auf. Die erkennbare Regie des Prozeßverlaufs zwingt den Schluß auf: Es mußten Schul dige gefunden werden, und nach Sachlage war es nicht zu vermeiden, sie im Sicherheitsdienst aufzuspüren; doch die politische Ebene sollte aus jedem konkreten Verdacht herausgehalten, dafür der katholischen Kirche die indirekte Urheberschaft des Mordes an ihrem Priester Popieluszko aufgebürdet werden.

Die Urteile fügen sich in dieses Bild. In Polen berrscht streng normiertes Recht. Gewöhnlichen Killern, die ähnlich grausam vorgegangen wären wie die mordenden Offiziere des Staatssicherheitsdienstes, wäre die Todesstrafe sicher gewesen. Demgegenüber fielen die verhängten Strafen milde aus. Es kann nicht ausbleiben, daß sie als eine Bestätigung jener politischen Deckung von oben ausgelegt werden, auf die sich die Drangsalierer des Priesters offensichtlich verlassen

Dem vorgefaßten Willen, den Kreis der Schuldigen noch oben

Die Art und Weise, wie die so-wjetische Agentur Tass über abzugrenzen, entspricht die relati-ve Strenge des Urteils gegen den ve Strenge des Urteils gegen den Oberst Pietruszka. Das Strafmaß soll ihn als letztverantwortlichen Anstifter ausweisen, auf daß alle seine Vorgesetzten jedem Verdacht entzogen seien. Schon die Prozeßführung hatte erkennen lassen, daß von dem vorgesetzen General und dem Vizeminister belastende Aussagen ahgewendet

> Im Rahmen dieser politisch vorgegebenen "Schadensbe-grenzung" war die Öffentlichkeit des Prozesses hergestellt. Insoweit bedeutet dieser Prozeß für ein sowjet-kommunistisch regiertes Land eine Ungeheuerlichkeit. Im ganzen Sowjetblock wird die Tatsache, daß Praktiken des Staatssicherheitsdienstes öffentlich bloßgelegt worden sind, nach-haltige Wirkungen zeitigen. Und gerade weil das so ist, wird die Frage nicht verstummen: Wer steckte in Wirklichkeit hinter dieser sadistischen Mordtat an einem

> 🛮 n diesem Verfahren kam zuta-I ge, daß die betroffene Abteilung des Innenministeriums für die Sicherheit des polnischen Papstes während seiner Pilgerreisen durch sein Heimatland zuständig war. Man erschrickt bei diesem Gedanken, Doch nun stellt sich erst recht die Frage: Wer war es, der das Attentat auf den Papst des Namens Woityla befoh-

## Trauerfeier für Zimmermann: Bekenntnis zum Rechtsstaat

"Ein Anschlag auf Freiheit, Recht und Ordnung"

PETER SCHMALZ, München Die Trauerfeier für den von der RAF ermordeten Vorstandsvorsitzenden der MTU, Ernst Zimmermann, im Kongreßsaal des Deutschen Museums hat der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß zum Anlaß genommen für die Frage, wann der Rechtsstaat entscheidende Konsequenzen aus der terroristischen Betonte, der europaweite Terrorismus sei nur dann erfolgreich zu bekämpfen, wenn auch der Sumpf des Sympathie-Umfelds ausgetrocknet

Vor 1800 Trauergästen, darunter Oppositionsführer Vogel, Firmenchefs, Gewerkschafter, Generale und 1000 MTU-Mitarbeiter, sagte Strauß, die Todesschüsse von Gauting müßten "Herz und Gewissen aller verfassungstreuen Bürger getroffen ha-

In den Mittelpunkt seiner scharf akzentuierten Rede stellte der baverische Regierungschef die Frage, wie viele Opfer noch beklagt werden müßten, "bis endlich das unverantwortliche Gerede von angeblichen möglichen Überreaktionen verstummt, his die längst überfälligen Korrekturen eines rechtspolitischen Irrwegs, auf dem die zur Selbstverteidigung erforderlichen Waffen des Rechtsstaates stumpf gemacht worden sind, endlich durchgeführt werden". Nun müßten längst überfällige

Konsequenzen gezogen werden. Wie Strauß erklärten auch die anderen Redner, der Mord von Gauting sei ein Anschlag auf Freiheit, Recht und Ordnung dieses Staates. Baden-

Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth sagte, alle diejenigen, die leichtzüngig vom Widerstandsrecht der Bürger gegen demokratisch ge-troffene Entscheidungen gesprochen und danach gehandelt hätten, "müssen sich fragen lassen, oh ihnen bewußt war, daß sie damit einen Schritt weiter auf jenem Weg gegangen sind, der nunmehr in Gauting endet". Der geistige Seuche der Zeit", die Bürger erwarteten von ihrem Stat, daß er sich der wahnwitzigen Zerstörungs-wut einer kleinen Minderheit rahiater Feinde entgegenstelle.

Im Namen der Bundesregierung kondolierte Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann: Der Ermordete habe sein Leben für unseren Staat, für Freiheit und Demokratie lassen müssen: Er stand damit stellvertretend für uns alle." Die Täter nähmen den Tod Unschuldiger nicht nur in Kauf, sondern planten ihn gezielt, jeder einzelne Bürger sei durch diese Feinde unserer Zivilisation in Gefahr. Es müsse ein Bündnis der Menschlichkeit gegen den Terrorismus gebildet werden.

Alle Redner würdigten die unternehmerischen Fähigkeiten des Ermordeten. Dabei bekannte sich der stellvertretende MTU-Vorstand Hans Dinger zu den wehrtechnischen Produkten des Unternehmens, denn diese Tätigkeit stehe im Rahmen einer Ordnung, "die die Bevölkerung dieses Landes sich in freien Wahlen selbst gegeben hat". Ernst Zimmermann wurde gestern nachmittag auf dem Friedhof in Gauting beigesetzt. Seite 3: Die Strauß-Rede im Wortlaut

## "Wir behandeln alle 14 Regionen Äthiopiens gleich"

Vorwurf des Boykotts der Rebellengebiete zurückgewiesen

E. NITSCHKE/DW. Bonn

Den Vorwurf der Behinderung von Lebensmittellieferungen in die von Rebellen beherrschten Nordprovinzen Äthiopiens, Eritrea und Tigre, durch die Regierung hat der Chef der staatlichen Hilfsorganisation "Relief and Rehabilitation Commission (RRC) aus Addis Abeba, Giorgis, als "Falschinformation" zurückgewiesen. Anläßlich eines Besuches in Bonn betonte Giorgis, die Regierung sei vielmehr an der Erhaltung der Einheit der Nation interessiert. Giorgis sagte: "Wir haben die Verantwortung für 14 Regionen, und sie werden alle gleich behandelt."

Gleichzeitig verwahrte sich der RRC-Chef dagegen, die in den Sudan sekommenen Athiopier als "Flüchtlinge" zu bezeichnen. Es handle sich nur um Menschen, die durch die Trockenheit gezwungen worden seien, ihre Wohnplätze zu verlassen.

In diesem Zusammenhang hat der UNO-Botschafter Athiopiens in Genf, Kebede, dem UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge (HRC), Hartling, in einem Zeitungsinterview vorgeworfen, die UNO bevorteile den Sudan. Während sie die von Addis Abeba genannten Flüchtlingszahlen einer strengen Prüfung unterziehe, schenke man den Angaben des Sudan Glauben. Nach diesen Zahlen berechnet sich die Höhe der Hilfszahlungen. Kebede fuhr fort, man habe den HRC-Vertretern in Addis Abeba mitgeteilt, daß sie ihre Arbeit nicht wie bisher fortsetzen könnten.

Harte Kritik an der in Nordäthiopien organisierten Umsiedlungsaktion der Regierung übte Hans Ott, Zentralsekretär der kirchlichen Organisation "Brot für Brüder" in der Schweiz. In einem epd-Beitrag bezeichnete er die Umsiedlung von mehr als einer Million Menschen in den Süden des Landes als "brutale, jämmerlich vorbereitete und womöglich für viele tödlich endende Aktion". Of the glesen Plan der Regie-rung for Verbindung mit den bewaff-neten Widerstandsbewegungen in Tigre und Effitrea brachte, stellte die Rrage: "Soll ihnen durch diese übersturzte und gewaltsame Umsiedlung der Nährboden entzogen werden?"

1.5

# DIE WELT

## Der Regisseur

Von Heinz Barth

Ronald Reagan, kein philosophischer Genius, aber ein Genie als Regisseur seiner Erfolge, hat seine Botschaft zur Lage der Nation als Jubelfeier seines 74. Geburtstages ausgestaltet. "Happy Birthday, dear Ronny", sang der Kongreß, als er am Donnerstag den Rechenschaftsbericht über die erste Phase seiner Präsidentschaft und den Aufstieg Amerikas aus dem Tiefland von Vietnam und Watergate zur Wiedergehurt als "Industrie-Gigant" beendet hatte. Niemand auf dem Kapitol konnte sich erinnern, daß es je einem seiner Vorgänger gelungen war, den zu Sachlichkeit verpflichteten Rapport über den Zustand der Union als eine Art von Familienfeier zu zelebrie-ren. Weder der unnahbare Roosevelt noch der grundsolide Truman, weder der schlichte Eisenhower noch der intellektuelle Kennedy – und schon gar nicht die Präsidenten, die nach ihnen kamen – hatten das fertig gebracht.

Die Leichtigkeit, mit der Reagan den emotionalen Gleich-klang zwischen sich und der Nation herzustellen vermag, wäre bedenklich, würde sie nicht durch die Staatsräson graduiert, mit der er die Amerikaner vor dem Rückfall in die Illusion warnte, sie könnten als Unschuldige in einer Welt existieren, die nicht unschuldig ist. Das ist das Wort, das in der Geschichte seiner Präsidentschaft nachhallen wird. Mit ihm beginnt dieser Optimist von der Piste der Vereinfachungen abzuheben, die ihm die Kritik der Oberflächlichen vorwirft.

Es ist nicht Selbstüberschätzung, es ist Selbstsicherheit, die aus der inneren Harmonie des Mannes spricht, der in der Stunde des Triumphes nichts von Selbstbeglückwünschung wissen wollte. Sein Argument gegen diejenigen, die den Preis und die Langfristigkeit seiner Weltraum-Defensive bekritteln,

ist von gewohnter Einfachheit: "Packen wir's an." Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit stehen 62 Prozent der Amerikaner hinter seiner Politik; 85 Prozent sind überzeugt, daß es ihnen in den nächsten vier Jahren nicht schlechter gehen wird. Mit ihnen haben die Verbündeten Anlaß, den Gehurtstag des Präsidenten zu feiern, dessen Unbeirrbarkeit die Sowjets an den Genfer Verhandlungstisch zurückgebracht und dessen wichtigste Mitgift – das innere Gleichgewicht – dem Gleichgewicht der Mächte eine neue Chance gegeben hat.

### Das Denkmal in Grün

Von Joachim Neander

Die Grünen in Frankfurts Stadtparlament zeichnen sich dadurch aus, daß sie noch etwas grüner sind als andere Grüne. Dies führt zu verblüffenden Einfällen, wie sie im Alltagstrott der Routine-Obstruktion selten geworden sind.

Um einen solchen Einfall handelt es sich bei der Forderung, das Haus Eppsteiner Straße 47 im Frankfurter Westend "aus kulturellen und traditionellen Gründen" unter Denkmalschutz

das Haus Eppsteiner Straße 47 im Frankfurter Westend "aus kulturellen und traditionellen Gründen" unter Denkmalschutz zu stellen. Und wofür werden hier Begriffe bürgerlichen Ewig"keitswerts bemüht? Das hundert Jahre alte Haus war vor fünfzehn Jahren das erste besetzte Haus der Bundesrepublik.
Wohlwollende Betrachter mögen ein wenig erschrecken: Ist es schon soweit? Wenn eine Bewegung beginnt, sich ihre eigenen Denkmäler zu bauen (oder in diesem Falle: auszugukten) droht Versteinerung Wie wär's mit dem 20 September

ken), droht Versteinerung. Wie wär's mit dem 20. September .. (anno 1970 passierte es) als neuem Feiertag?

So übel ist die Idee übrigens gar nicht. An diesem Haus laut sich Zeitgeschichte ablesen. Zum Beispiel dies: Die damals von den Besetzern - "Studenten, Lehrlinge, Arbeiter, ein Filmkollektiv" - düster prophezeite vollständige Zerstörung des Westends hat nicht stattgefunden. Oder dies: Von den Gastarbeiterfamilien, für die man - nach eigenen Angaben damals den leerstehenden Wohnraum in dem baufälligen Mietshaus erstreiten wollte, leht keine einzige mehr darin.

Oder dies: Die vom Hauseigentümer 1970 geforderten "Wuchermieten", gegen die man protestierte, beliefen sich auf 3,20 Mark pro Quadratmeter. Die von den Besetzern später freiwillig angebotene Kollektivmiete sollte für zehn Parteien insgesamt 1100 Mark betragen - ungefähr genauso viel.

Der Wind der Jahre ist darüber weggeweht, über die großen Worte und die selbstgepinselten Plakate. Die Verhältnisse haben sich geändert, aber vollkommen anders, als die Besetzerpropheten (von denen damals kein einziger ohne eine Bleibe war) es glauhten. Ein Denkmal der Vergänglichkeit also aber was wären Denkmäler anderes?

## Begegnungen Von Detlev Ahlers

K rieg sei die größte Begegnung von Völkern, schrieh Ernst Jünger. Und diejenigen, die seine Schriften durchblätterten, um Ansätze zu finden, gegen seinen Goethepreis zu wettern, lasen daraus Wünschbarkeit und Landserherrlichkeit.

Landser gibt es auch im Frieden. Zum Beispiel 230 000 US-Soldaten in der Bundesrepublik und in Berlin. Das Leben ist für sie alles andere als herrlich. Arkansas ist weit; das sollte einem Gastvolk einleuchten, das jeden Wehrpflichtigen bedauert, der heute abend mit seinem Opel Monza länger als drei Stunden für die Heimfahrt braucht. Die GIs haben aber noch andere Schwierigkeiten: Sie sind der Willkür des Dollarkurses unterworfen (zur Zeit geht's ihnen gut, aber vor fünf Jahren nagten sie am Hungertuch), sie sind auch in Zivil jederzeit an ihrer Haartracht zu erkennen, sie leiden an den Vorbehalten, die es in jeder Garnisonsstadt gegen Soldaten gibt.

Und sie sind zum Streitobjekt geworden; werden angefeindet, weil sie hier einen Befehl ausführen (GI bedeutet "Regierungseigentum"), der manchen nicht paßt. Das alles mag die Abkapselung verstärken, zu der die US-Truppen - zuerst Besatzer, dann Verbündete - von Anfang an neigten. Ihre Siedlungen sind, sofern sie nicht sowieso auf Kasernengelände liegen, ein Getto ohne des Wortes diskriminierenden Unterton: mit eigenen Kinos, Geschäften, Bussen, Clubs, Schwimmbädern und Kirchen. Es gibt zu wenige Nachbarn in deutschen

Wohnungen, die Amis sind und Soldaten. Doch das größte Handicap sprach General Galvin an (Seite vier): die Sprache. Zunächst neigen die Amerikaner weniger zum Fremdsprachenstudium als die Kontinentaleuropäer mit ihren vielen Nachbarnationen, dann aber gibt es auch eine verflixte Höflichkeit der Deutschen. Sobald ein Amerikaner auf Deutsch stammelt, stammeln wir auf Englisch.

Der Großteil der Deutschen empfindet die Anwesenheit der US-Truppen als wünschenswert. Und die meisten US-Soldaten und ihre Familien verlieren ihr Herz in Heidelberg - sehen die Jahre im Ausland als Bereicherung. Wenn ein General Vorschläge macht, wie wir näher zusammenrücken können, kann uns das freuen. Nicht, weil wir Waffenbrüderschaft zelebrieren. Einfach nur, weil jeder Fremde, den man kennenlernt, eine Bereicherung ist. Der Friede ist die wünschbarste Begegnung von Völkern, und deswegen sind die GIs hier.



Wetten, daß es wieder nachwächst!

## Jalta – eine Verstümmelung

Von Günter Diehl

A lle Welt spricht darüber, ob man am 8. Mai 1985, dem vierzigsten Jahrestag der deutschen Kapitulation, die nach dem Willen der Alliier-ten bedingungslos erfolgt ist, feiern, trauern oder nachdenken sollte.

Ein anderes Datum hat aller Wahr-scheinlichkeit nach größere Bedeu-tung für das Schicksal der Welt nach 1945, nämlich das Treffen der sowjetischen, amerikanischen und britischen Führer in Jalta vom 4. bis 11. Februar 1945. Dort wurde vor vierzig Jahren die Teilung Europas angelegt, die Hälfte Deutschlands und ganz Osteuropa dem sowjetischen Imperium zugeordnet. Dort wurden obendrein der Sowjetunion als Lohn für den Bruch des Neutralitätsvertrages mit Japan die Hälfte von Sachalin und die Kurilen als Beute in Asien zugesichert.

Zbigniew Brzezinski, der als Professor der politischen Wissenschaften und Sicherheitsbeauftragter Präsident Carters Theorie und Praxis der Weltpolitik kennt, hat es vor kurzem in seinem großangelegten Essay "Die Zukunft von Jalta" so formuliert: "In dem Zusammenstoß stalinistischer Macht und westlicher Naivität behieft die Macht die Oberhand." So war es. Trotz des alliierten Sieges über die nationalsozialistische Gewaltherrschaft wartete auf die Europäer ein tragisches Schicksal. Da gibt es nichts zu feiern.

Die Deutschen sind nicht besonders geeignet, angesichts ihres erwiesenen politischen Unvermögens die Politik der Alliierten anzuprangern. die inzwischen unsere Verbündeten geworden sind. Es spricht im Gegenteil für die geistige und politische Vitalität der freien Gesellschaften in den USA, England und Frankreich, daß dort ohne unser Zutun der Pohtik von Teberan und Jalta der Prozeß gemacht wird.

Der Vorgang hat für uns eine mehr als historische oder wissenschaftliche Bedeutung, weil in dieser fundierten Kritik gesagt wird, die Europäer selber müßten versuchen, die Fehleinschätzungen vor allem Roosevelts, aber auch Cburchills zu korrigieren, und den Versuch wagen, die Teilung Europas zu überwinden. Brzezinski stellt fest, das Erbe von Jalta, die Teilung Europas, könne nur rückgängig gemacht werden entweder zugunsten der Sowietunion oder zugunsten Europas. Der freie Teil Europas müsse sich die Aufgahe stellen, sowohl Anziehungskraft auf Osteuropa auszuüben als auch die sowjetische Herrschaft über Osteuropa abzuschwä-

Hier in Bonn sagte der aus dem Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft hervorgegangene französische Staatsmann Jacques Chaban-Delmas vor ein paar

Tagen: "Für England und Frankreich war der Sieg nur ein Trugbild, das, als es sich auflöste, die Bedrohung sichtbar werden ließ, die auf der Zukunft Europas lastete...Der Schnitt durch unseren Subkontinent ist eine Verstümmelung. Wir müssen dafür eintreten, daß sie geheilt wird in der Hoffnung, daß eines Tages, wie General de Gaulle gesagt hat, Europa vom Atlantik bis zum Ural reicht ... Wir müssen die Zeit vor uns nutzen, um den Völkern, die im Ostblock gefangen sind, so gut es geht zu helfen."

So hat Brzezinski einige Argumente auf seiner Seite, wenn er meint, die USA und die Sowjetunion seien nicht in der Lage, das Problem zu lösen; im Gegenteil: Der Antagonism Seine der großen Mächte festige die Teilung Europas, die in einer Art von Rückkopplung wiederum den Antagonismus verewige. Mit anderen Worten: das, was Roosevelt bewirkt hat und was ein ahnungsvoller Churchill nicht die Kraft batte zu verhindern, soll nun, abgestützt von den Vereinigten Staaten, von den Europäern, nicht zuletzt von den Deutschen, in Ordnung gebracht werden. Zuviel der Ehre, ist man versucht zu sagen. Besser aber ist, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß, ob wir wollen oder nicht, der Fortgang der Geschichte uns zwingen wird, selbst unter den ungünstigsten Bedingungen Politik zu machen für die Einheit Eu-

Den unglücklichen Völkern in Osteuropa, denen als Erbe von Jalta geblieben ist, daß sie heute kommunistisch regiert werden, ist wenig-

#### GAST-**KOMMENTAR**



Günter Diehl war Regierungs-sprecher der Großen Koalition und Botschafter in Indien und Japan. Er wird heute 69 Jahre alt FOTO: JUPP DARCHINGER

stens ihr nationales staatliches Gehäuse erhalten geblieben. Die Polen haben ihre Freiheit verloren, aber ihr Staat ist durch seine Landnahme als einer der Gewinner aus dem Zweiten Weltkrieg bervorgegangen. Deutsch-land dagegen wurde geteilt, und in seinem künftigen Schicksal ist in je-der Weise die Teilung oder Einigung Europas eingeschlossen. Die Teilung, sagt Brzezinski, führt zu einem anhaltenden politischen Kampf um die Zukunft Deutschlands und daher um die Zukunft Europas. "Trotz des Patts der vergangenen vierzig Jahre bleibt die Frage der Zukunft Europas von brennender Aktualität."

Wir verdanken der Festigkeit, mit der die freie Welt, die USA, Großbri-tannien, Frankreich und die anderen ehemaligen Verbündeten, schließlich dem swietischen Machtwillen entge-gengetreten sind, daß das nur Leber verbeiten der Technischer in Jahre andauernde Unentschieden die deutsche Frage und die Möglichkeit einer "europäischen Friedensord-nung" offenhält. Den immer weiter gehenden sowjetischen Ansprüchen Europa und im Fernen Osten hat die alliierte Politik schließlich Einhalt geboten. Dieser Entscheidung zum Widerstand ist es zu verdanken, daß in Deutschland wenigstens die

Die gemeinsame alliierte Politik. an der das freie Deutschland dann mitwirkte, war, so bitter diese Feststellung ist, bisher nicht in der Lage, das aufgrund einer im nachhinein unbegreiflichen Fehleinschätzung Verspielte wieder zurückzugewinnen. Die deutsche Teilung zu überwinden, die Teilung Europa zu beenden und damit das Erbe von Jalta abzutragen, bleibt eine zentrale Aufgabe deutscher, westlicher Politik. Die Aussichten auf eine Lösung werden auch davon mitbestimmt, ob in der Sowjetunion ebenfalls eine kritische Untersuchung der Ergebnisse von Jalta einsetzt. Sichtbare Anzeichen dafür gibt es einstweilen nicht. Die Last, die Aufgabe zu lösen, ist so schwer, daß die Versuchungen groß sind, dem Problem auszuweichen. Die Geschichte wird uns und anderen diese Flucht aus der Verantwortung jedoch nicht erlauben.

Es ehrt unsere einstigen Gegner und heutigen Verbündeten, daß sie in Klarheit und Nüchternheit auf Jalta zurückblicken. Was immer am 8. Mai mit berechtigtem Stolz in der Erinnerung an den großen Sieg, an die Opfer tapferer Männer und Frauen gesagt werden wird, die Wissenden werden eingedenk der tragischen Verblendung, vor der, wie Jalta gezeigt hat, offenbar niemand geschützt ist, mit ihren Zweifeln ringen und mit halber

## IM GESPRÄCH Guo Fengmin

## Chinas neuer Botschafter

Von Johnny Erling -

C ein Name als künftiger Botschaf-Oter Pekings in der Bundesrepu-blik Deutschland war schon bekannt, bevor noch das Protokollamt davon wußte. Chinas Außenminister Wu Xueqian nannte ihn im Gespräch mit dem holländischen Außenminister Hans van der Broek bereits Mitte Januar. Der Leiter der Westeuropa-Abteilung im chinesischen Außenministerium, Guo Fengmin, wird den der-zeitigen Botschafter An Zhiyuan ablösen, der wie geplant nach zweijähri-ger Tätigkeit im März nach Peking zurückkehrt.

Die Nachrichten eilen dem künfti-gen Botschafter wohl immer voraus. Als ihm jetzt Bundespräsident Richard von Weizsäcker das Agrément erteilte, war die Sache für den Karriere-Diplomaten perfekt, auch wenn es hierzulande noch kein offizielles Bild von ihm gibt. Dabei ist der Diplomat mur auf den ersten Blick ein Unbekannter. Mit Guo Fengmin wird ein Experte zum Botschafter des Milliardenvolkes, der über umfassende Kenntnisse über die Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa verfügt. Zugleich entspricht die Beru-fung des 54jährigen der neuen Politik Pekings, jüngere Diplomaten einzu-setzen, die bislang im zweiten Glied

Schon als Zwanzigiähriger wurde der in der südlichen Provinz Guandong geborene Guo in die Schweiz geschickt. Zehn Jahre war er, von 1950 bis 1960, als Attaché an der Botschaft seines Landes in Bern tätig. Als Zhou Enlai 1954 zur Indochina-Konferenz nach Genf kam, gehörte der junge Diplomat seiner Delegation

Die Zeit in der Schweiz hat ihn nicht nur für chinesische Diplomaten ungewöhnliche Sprachkenntnisse erwerben lassen. Guo Fengmin soll ausgezeichnet Deutsch, Englisch und Französisch sprechen. Zugleich konnte er sich in dem ersten europäischen Land, das diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen hatte, aus erster Hand mit Westeuropa vertraut machen.



Über Bern und London nach Bonn Guo Fengmin

Diese Kenntnisse vertiefte er. In seiner Biographie folgen dreizehn
Jahre bis 1973, die er als Referent in
der Europaabteilung des Außenministerium zubrachte Diese ungewöhnlich lange Zeit wird durch 1973 als mit revolution verständlich. 1973, als wieder Bewegung in die chinesische Au-Benpolitik kam und umfangreiche Neubesetzungen anstanden, wurde auch das Expertenwissen Guos geschätzt. Peking machte ihn zum Vizedirektor des dem Außenministerium seines Landes nahestehenden Instituts für Internationale Studien, eine Art Braintrust der Außenpolitik.

Die Öffnung Chinas bot dem Fachmann für Europa-Fragen 1980 eine einzigartige Gelegenheit. Für ein halbes Jahr übernahm er eine Gastprofessur am Londoner Institut für Strategische Studien. Die Rückreise führte ihn über die Bundesrepublik, in die er drei Jahre später noch einmal kam. Auf Schloß Gracht im Rheinland nahm er im Mai 1983 an einer internationalen Konferenz über vertrauensbildende Maßnahmen teil.

Der Weg seiner Karriere war vorge-zeichnet, als Guo Fengmin Mitte 1983 die Westeuropa-Abteilung des Au-Benministeriums übernahm; die Schmiede, aus der heute die chinesi-schen Diplomaten kommen.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Hamburger @ Abendblatt

Es meint zur Umweltvergiftung

Arsen in Hamburg. Ölpest auf der Nordsee. Die größte Gefahr, die mit den täglichen Umweltkatastrophen verbunden ist, heißt Gleichgültigkeit. Was gegenwärtig an vorsätzliche Vergiftung von Lebensräumen be-kannt wird, ist schon so verantwortungslos, daß es uns gar nicht mehr richtig schockieren kann. Die öffentliche Empörung ist an Grenzen gelangt und kaum noch zu steigern. Dabei kann niemand cool bleiben, wenn tote Mowen und Enten zu Hunderten und Tausenden an die Inselstrände zwischen Helgoland und Sylt getrieben werden. Diese Seevogel sind In-

#### Süddeutsche Zeitung

Betrachtet man die machtpoliti-

schen Strukturen, in denen diese Klimaveränderung in Fakten umgesetzt werden sollen, so erweist sich München deutlich als Epizentrum der Bonner Politik. Was immer Koalitionsexperten am Rhein austüfteln, es steht alles unter dem Vorbehalt des Jour fixe an der Isar, also der regelmäßigen Treffen der CSU-Bundesminister mit Strauß. In der Rechtspolitik verläuft dies folgendermaßen: Am ehesten können die Rechtspolitiker der Fraktionen noch miteinander reden, so wie letzte Woche auf ihrem Treffen in Berlin. Aber schon die Innenpolitiker setzen den juristischen Erwägungen ihren ausgeprägten Instinkt für das politisch Machbare entgegen. Sie ahnen schon das Veto aus der CSU-Landesgruppe oder aus der

bayerischen Staatskanzlei. Und dieses kommt um so schneller und prononcierter, desto voreiliger die FDP. :-Vertreter die vorläufigen Formelkompromisse rühmen, nicht zuletzt, weil sie dadurch die Koalition (und den bayerischen Löwen in ihr) durch öffentliche Festlegungen zähmen

#### BERLINER MORGENPOST Sle webt and Sommenschein" ein:

Die Mariendorfer Akkumulatoren fabrik "Sonnenschein", Besitz der Familie des Bundespostministers Schwarz-Schilling, hat von den Umweltbehörden zwar keinen Unbedenklichkeitsstempel erhalten, doch hat sie sich, heißt es, nachweislich keines Vergehens gegen gültige Umweltschutzverordnungen schuldiggemacht. Sie hat die ihr erteilten Auflagen eingehalten. Kein Zweifel, auch betriebliche Nachlässigkeiten haben dazu beigetragen, wenn das Berliner Werk, in dem 235 Arbeiter mit Blei und Säuren hantieren, in den letzten fünf Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geriet.



Das Kölner El 1tt findet ein Urteil skand:

Ein Gastwirt ... darf auch weiterhin vor seiner Kneipe ein Schild anbringen, das Türken den Zutritt verbietet - dieses skandalöse Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt schürt den Ausländerhaß und macht Türken in der Bundesrepublik zu Menschen zweiter Klasse. Man stelle sich hierzulande einmal den Aufschrei der Emporung vor, wenn in der Türkei Schilder mit der Aufschrift "Deutsche raus" gerichtlich gebilligt würden.

## Vollbeschäftigung in der Bonner Flickschusterei

"Die Renten sind sicher", für ein paar weitere Monate / Von Peter Gillies

Hinter dem Vorhang mit der Aufschrift "Die Renten sind sicher" findet nun eine weitere Sanierung dieses bedrohten Systems statt. Daß damit eine dauerhafte Gesundung dieses fragilen System der Altersversorgung eingeleitet wäre, glauht indes niemand. Mit einigen Kniffen mag die Finanzlage bis Ende des Jahres, im besten Fall bis Ende 1986, gesichert sein. Der Vorsatz der Regierung, das Rentensystem endlich aus dem Gerede zu bringen, bleibt unverändert auf dem Wege zur Tat.

Die Problemlage ist einfach beschrieben: zuwenig Beitragszahler, zu hohe Rentenausgaben. Diese Schere wird sich mit den Jahren weiter bedrohlich öffnen, zumal immer mehr immer früher in die Rente gehen und die aktiven Arbeitnehmer überdies noch Arbeitszeitverkürzungen statt Lohn erstreiten. Seit Jahren wissen wir. daß die Rentendynamik eine

starken Wirtschaftswachstums funktionierte sie glänzend, mit mageren Steigerungsraten des Wohlstandes ist sie jedoch noch nicht synchronisiert. Der neueste Sanierungsversuch

deutet immerhin die Richtung an: Weder können allein die beitragszahlenden Arbeitnehmer das Loch in den Rentenkassen füllen, noch die Rentner, schon gar nicht allein der Staat. Vielmehr müssen alle drei etwas in den Klingelbeutel werfen. Rechnet man das leider wiederholte Verschiebemanöver zwischen Renten- und Arbeitslosenversicherung dagegen, ergibt sich für die Beitragszahler eine Erhöhung der Sozialabgaben von netto 0,2 Prozent, hälftig vom Unternehmen und vom Arbeitnehmer zu bezahlen. Dieser Aufschlag soll bis Ende 1986 befristet werden, in das Wahlishr möchte man also mit einer Beitragssenkung gehen.

Auch die Rentner selbst sollen je gen wird, dürfte sie 1986 bei netto

Schönwetterformel ist. In Zeiten zur Jahresmitte 1986 und 1987 einen um je 0,7 Prozent höheren Krankenversicherungsbeitrag zahlen, kom-men also dann auf 5,9 Prozent als Anteil an ihren (sehr hohen) Gesundheitskosten. Da auch das nicht reicht, um in der Rentenkasse wenigstens die Mindestschwankungsreserve unter dem Kiel zu haben, springt der Bundesfinanzminister bis Ende des Jahres ein. Durch Zuschüsse von bis zu 1,5 Milliarden Mark sichert er dieses gesetzliche Polster.

Ob das alles ausreicht, um zwischenzeitliche Kreditaufnahme zur Sicherung der Liquidität zu vermeiden, ist ungewiß. Dies hängt entscheidend von der Lohn- und Beschäftigungsentwicklung ab, wofür die Koalitionäre, wie sie versichern, diesmal sehr vorsichtige Annahmen zugrunde legten.

Nachdem die Rentenerhöhung zur Jahresmitte etwa 1,4 Prozent betrazwischen 2.3 bis 2.5 Prozent liegen. Vielleicht ist man versucht, die zusätzliche Beitragsbelastung mit je 0,1 Prozent bei Betrieben und Arbeitnehmern als Quantité négligeable zu betrachten. Das ist deswegen eine Fehleinschätzung, weil die Prozentbruch-teile sich im Jahr auf etwa 1,6 Milliarden Mark summieren. Zu Recht hatte die FDP Bauchschmerzen, dem zuzustimmen, denn Kostenerhöhungen gefährden stets tendenziell Arbeitsplätze. Der Rütli-Schwur, deswegen keinesfalls die Abgaben zu erhöhen, ist wiederum gebrochen.

Daß der Staat mit temporären Zuschüssen in die Bresche springt, beschert den Rentenfinanzen ein weiteres Stück politischer Abbängigkeit. womit sie keine gute Erfahrungen gemacht haben. Der Grundsatz, daß die Altersversorgung beitragsbezogen bleiben soll, ist verletzt. Auch setzt der Staat falsche Verteilungssignale, wenn er gleichzeitig die Renten zur Jahresmitte böher als geplant auf stockt und die Beamtenbesoldun und die landwirtschaftliche Altershilfe erhöht.

Dies alles suggeriert, der Staat und seine Sozialsysteme seien über den Berg. Dem ist mitnichten so. Vielmehr bleiben die Herausforderungen von der Rente bis zur Krankenversi cherung - riesig. Für die Ruheständ ler mag es schmerzlich sein, daß ihre Rentenerhöhung mager bleibt, aber die Politik steht in der Pflicht, ihner die Bedrohung der an sich vorzüglichen sozialen Absicherung nahezu bringen. Hiervor scheute man bishe zurück.

So bleibt die Bonner Flickschusterei vollbeschäftigt. Es ist daran zu erinnern, daß der Wohlstand der Rentner nur aus der Arbeit möglichst vieler Aktiver kommt. Das ist der Kern einer langfristigen Konzeption auf die wir warten.

# Hans Friderichs – Politiker, Bankier und Angeklagter

Dresdner Bank, wird die Großbank Nummer 2 am 27. Mäzzendgültig verlassen, Sein Sprecheramt wird Wolfgang Räller übernehmen.

Von CLAUS DERTINGER

ie Nachricht hat nicht mehr conderlich überrascht. Friderichs, der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit der Flick-Spendenaffäre und der Steuerhinterziehung beschuldigt, hatte sich bereits zum 31. Dezember von seinem Amt als Vorstandssprecher freistellen lassen, und zum gleichen Zeitpunkt war Wolfgang Röller intermistisch mit dem Sprecheramt betraut worden. Friderichs wolfte Zeit haben, um sich ganz dem Verfahren vor dem Landgericht in Bonn widmen zu können, das ursprünglich auf den 10. Januar anberaumt war. Doch nachdem dieser Termin aufgehoben worden ist und völlig unklar bleibt, wann die Hauptverhandlung beginnen wird, und vor allem überhaupt nicht mehr abzusehen ist, wann das Verfahren in Gang kommt und wann es zu Ende gehen wird, hat sich Friderichs entschlossen, endgültig seinen Abschied zu nehmen. Er hatte bereits früher gegenüber dem Aufsichtsrat erklärt. daß er im Interesse der Bank die notwendigen Konsequenzen ziehen würde, wenn die weitere Entwicklung der Dinge dies erforderlich mache.

Viele Zeitgenossen hatten schon lange auf diesen Schritt Friderichs' gewartet, denn auf Dauer kann es der Dresdner Bank nicht bekommen. wenn ihr Name immer wieder im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen ihren Spitzenmanager in die Schlagzeilen gerät, wobei es über-

haupt keine Rolle spielt, ob diese Anschuldigungen nun gerechtfertigt sind oder nicht, wie Friderichs bei vielen Gelegenheiten erklärt hat. Und die Bank und ihre Mitarbeiter haben es, wie gelegentlich zu hören war, schon hier und da bereits im Vorfeld des Verfahrens zu spüren bekommen. Friderichs hat jetzt den Weg freigemacht für eine saubere Lösung, die verhindert, daß die Bank Schaden nimmt wegen Vorwürfen, die in seine Ministerzeit zurückreichen.

Ganz abgesehen davon, daß es Fri-derichs nicht leicht gefallen wäre, nach einem sich möglicherweise über Jahre hinziehenden Verfahren die Zügel in der Dresdner Bank wieder fest in die Hand zu nehmen, hätte sein interimistischer Nachfolger Wolfgang Röller auch in einem eigenartigen Licht dagestanden, wenn er nach erfolgreicher Tätigkeit an der Spitze der Bank wieder hätte ins zweite Glied zurücktreten müssen.

Für Friderichs ist alles, was mit den Bestechlichkeitsvorwürfen zusammenhängt, nicht nur eine berufliche Tragik; es trifft ihn auch persönlich. Auch wenn er das Fremde nicht spüren läßt. Sein Rückzug aus der Bank ist das vorläufige Ende einer Bilderbuchkarriere, die für den 1931 geborenen Arztsohn aus Wittlich nach Promotion und zweitem juristischen Staatsexamen bei der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen begann, bei der er bis 1963 Geschäftsführer war. In die aktive Politik wechselte Friderichs, als ihn Genscher in die FDP-Geschäftsführung holte, wo er schließlich 1964 Genscher als Bundesgeschäftsführer ablöste. Unter CDU-Ministerpräsident Helmut Kohl war Friderichs von 1969-1972 Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft und Weinbau. Seine große Zeit als liberaler Wirt-

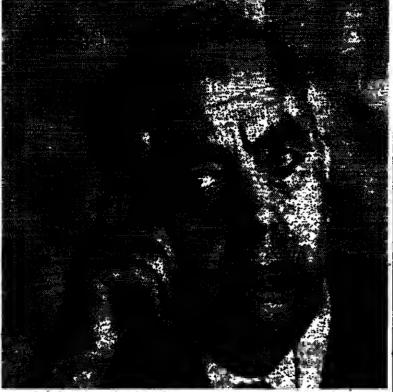

Seit 1978 war Friderichs Vorstandssprecher der Drescher Bank

schaftspolitiker hatte Friderichs von Ende 1972 bis Oktober 1977 als Bundeswirtschaftsminister der sozialliberalen Koalition. Marktwirtschaftliche Prinzipientreue und seine geschliffene Rede sicherten ihm den Beifall der Wirtschaft und verschafften ihm auch bei den Gewerkschaften Respekt.

Er war die herausragende Figur unter den Ministern des Kabinetts Schmidt. Die große Überraschung war im Herbst 1977 der Abschied von der Politik und sein Wechsel zur Dresdner Bank. Helmut Haeusgen vom Vorstand der Dresdner Bank, der nach der Ermordung Jürgen Pontos zeitweilig dessen Funktion als Sprecher übernommen hatte, war es, der Friderichs für die neue Aufgabe gewann. Die Dresdner Bank brauchte dringend eine Integrationsfigur an der Spitze; eine Funktion, für die seinerzeit im Vorstand der Bank niemand geeignet zu sein schien. Wenn man Friderichs' Wirken in der Bank wirdigen will, so muß man es als Lateinamerika kaum mehr spricht.

er dieses Managementproblem hervorragend gelöst hat und den Vorstand der zweitgrößten Bank zu einem harmonischen und effizienten Gremium zusammengeschweißt hat. Und das in einer Zeit, als es mit der Dresdner Bank wie auch mit den meisten ihrer Konkurrenten nicht gerade zum besten stand. Aber diese Probleme sind mittlerweile längst ausgestanden. Und auch die AEG - eine besonders große Belastung für die Bank - ist dank Friderichs' erfolgreichen Eingreifens aus dem Schneider. Die Bank ist jetzt in einem so guten Zustand wie schon lange nicht mehr.

seinen Haupterfolg herausheben, daß

Als Bankier hatte Friderichs der Politik zwar ade gesagt, aber ohne seine politische Vergangenheit wäre er wohl nicht auf Drängen von Helmut Schmidt zum Promotor der später problembeladenen Polenkredite geworden, über die man freilich heute angesichts viel höherer Risiken in

# Von der Schwierigkeit, eine Meinung zu äußern

Was ist Meinungsfreihelt im öffentlich-rechtlichen

Rundfunk? Ein Kommentar des SWF-Chefredakteurs Gresmann zum Mordfall Zimmermann und sein Nachspiel.

Von TH. KIELINGER

auchwolken des Unmuts quellen in diesen Tagen aus den Redaktionsräumen des Südwestfunks. Der Wind hat sie auch schon nach Bonn getragen, wo eine erste Reaktion der CDU zu vernehmen ist. Das Ganze hat die klassischen Aspekte eines Medienstreits mit politischer Grundierung, gehört also zum Leidwesen dieser Republik.

Chefredakteur Hans Gresmann

sprach am Abend des 1. Februar, we-

nige Minuten, nachdem die Meldung vom Mord an Ernst Zimmermann von der MTU in Gauting bestätigt war, in der ARD-Sendung "Tagesthe einen nuten-Kommentar unter der Überschrift "Terroristen als Mörder". Ohne viel Umschweife kam er auf den Punkt: "Da gibt es eine Gruppe verstörter Chaoten", - in der ursprünglichen Fassung hatte es "Terroristen" geheißen - "denen Sympathien zukommen zu lassen einigen herausra-genden deutschen Intellektuellen gewiß nicht zum Lob, sondern eher zur Schande gereicht." Mit dieser Sympathie muß nun endlich Schluß sein", befand der ARD-Kommentator. Die bis zu diesem Zeitpunkt von ihm noch immer nicht namhaft gemachten Intellektuellen führte er schließlich in einem Passus vor, den selbst Freunde des Autors nicht poptimal formuliert" fanden.

Gresmann sagte: "Wer darf mit Fug sagen, daß er auf der Seite derer stehen könnte, die bereit sind, Menschen zu Schaden zu bringen? Wir können uns diese Frage gar nicht grundsätzlich genug stellen: Ob Böll, ob Robert Jungk, ob Pershings, ob Walter Jens, ob Krieg im Umkreis der Sterne, ob jegliche Inanspruchnahme einer moralischen Verantwortung -Mord bleibt eben Mord."

Und Kommentar bleibt eben Kommentar, sollte man meinen - Ausdruck der Meinungsvielfalt, auf die sich die der Ausgewogenheit verpflichteten öffentlich-rechtlichen Anstalten doch immer wieder berufen. Doch die Rechnung hatte Gresmann ohne seinen Vorgesetzten gemacht, den Programmdirektor Fernsehen in Baden-Baden, Dieter Ertel. Ertel, der zu Gresmann nicht gerade vertrauliche Beziehungen oflegt, nahm nicht nur Anstoß an dem gesendeten Text, sondern formulierte quasi einen Entschuldigungsbrief an die drei genannten Intellektuellen und gab sein Schreiben obendrein an die Presse.

Unter anderem schrieb er: "Wenn der Kommentar von Herrn Gres-mann, was ich befürchten muß, den Eiundruck entstehen lassen solte, es gebe einen Zusammenhang der Sympathie zwischen terroristischen Mördern und Ihnen, so erkläre ich Ihnen dazu persönlich und als der für die publizierte Meinung des Südwestfunks verantwortliche Fernsehdirek-tor, daß eine Verdächtigung dieser Art unzulässig und unter keinem Gesichtspunkt gerechtfertigt sein kann. Ich hoffe, in Ihrem Einverständnis zu handeln, wenn ich dieses Schreiben auch der publizistischen Öffentlichkeit mitteile."

Während er das Einverständnis der angeblich Verleumdeten voraussetzte, traf Ertel mit seinem Vorgehen nicht gerade das Einverständnis seines Mitarbeiters Gresmann. Dieser reagierte auf gleichem Wege; über die Presse. "Wie Fernsehdirektor Ertel die Zusammenhänge meines Kommentars vom L Februar sieht, sehe ich sie nicht", verteidigte sich der Kommentator. Er habe unter dem

mermann seine Meinung gesagt, und "das muß in einem Land, in dem die freie Meinungsäußerung zu den unabdingbaren Gütern unserer Grundordnung gehört und auch von den durch mich Erwähnten so ausgiebig und zu Recht reklamiert werden, möglich sein". Nicht einzelne Namen zu verklagen, sei seine Absicht gewesen, sagte Gresmann gegenüber dieser Zeitung, "sondern daran zu erinnern, welche Verantwortung wir durch unser Tun und Sagen tragen für das geistige Klima, in dem Gewalt von einzelnen als möglich erachtet wird". Gresmann sieht zwischen Protesten in Mutlangen und terroristischen Auswüchsen durchaus einen Konnex, auf den hinzuweisen erlaubt

Den bedenklichsten Konnex freilich sieht Wolter von Tiesenhausen. der Sprecher der CDU, in der Verbindung von Kommentar und öffentlicher Rüge. In einer Stellungnahme kritisierte von Tiesenhausen gestern Programmdirektor Ertel dafür, daß er es für notwendig gehalten habe, "im nachhinein einen Kommentar des SWF-Chefredakteurs Hans Gresmann zu zensieren". Dieser Eingriff in die Meinungsfreiheit eines Journa-listen sei ein Versuch von SPD-Politikern, auf den SWF Druck auszuüben. Nach Meinung dieser SPD-Politiker sei offenbar Kritik an "selbsternannten Sittenrichtern wie Jens, Böll und Jung unstatthaft". Mei-nungsfreiheit müsse aber auch dann gelten, "wenn sie der SPD nicht ins Konzept paßt".

Ins Konzept paßt vielen Kolleger beim SWF der ganze Vorgang nicht. Intendant Willibald Hilf hat zwar den Ertel-Brief an die Presse gebilligt. Aber für ihn stellt sich jetzt eine viel dringendere Frage: Gefährdet er mit genehmigten Aktionen dieser Art nicht das Klima in seinem Betrieb und die vertrauensvolle Arbeit im

#### "Die Todesschüsse von Gauting trafen jeden verfassungstreuen Bürger" zu ihm hatte eine besondere Note – die Bundesrepublik Deutschland, die schen Ordnung – unserer freiheitlisachlich und menschlich. die Bundesrepublik Deutschland, die schen Ordnung – unserer freiheitlische demokratische Grund-chen Ordnung – getroffen werden! konsequenter Entschlossenheit und eine Aufgabe der Institutionen, die in

Bei der Trauerfeier für den ermordeten

MTU-Vorstandsvorsitzenden Ernst Zimmermann sagte der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß:

Bayern nimmt Abschied von Dr. Ernst Zimmermann. Vor einem dreiviertel Jahr führte mich das 50jährige Firmenjubiläum aus festlichem Anlaß zuletzt in der Öffentlich-Gerne war ich damals seiner Einladung gefolgt, Worte des Grußes und des Dankes an die Mitarbeiter von MTU zu richten: Denn mich verband über meine persönlichen Bindungen zur Unternehmensgeschichte hinaus eine besondere Wertschätzung mit Dr. Ernst Zimmermann. Wir stimmten nicht nur in Fachfragen überein. Wir standen uns menschlich nahe.

Er war ein Mann, der mitten in seiner Zeit die Herausforderungen begriffen hatte und den Blick, ohne den Boden der Wirklichkeit zu verlassen, in die Zukunft gerichtet hielt. Er löste die ihm gestellten Aufgaben der Gegenwart und dachte gleichzeitig seiner Zeit voraus.

Sein Wort galt, und man konnte sich auf dieses wie auf ihn selbst verlassen. Wenn er einen Rat gab, dann war dieser nicht nur gut gemeint und gern gegeben, sondern er war gereift, nach allen Seiten hin durchdacht und so eine verläßliche Grundlage für ei-

gene Entscheidungen. Darum suchten wir alle stets gern den Kontakt zu ihm und die Zusammenarbeit mit ihm.

Kine freundschaftliche Beziehung

Dr. Zimmermann, in Bayern geboren, blieb trotz der Aufgaben, die ihn in alle Welt führten und entsprechend prägten, innerlich immer seiner Heimat verbunden. Fast alle wesentlichen Lebensstationen legte er in Bayern zurück. Hier ging er zur Schule, hier studierte er, und hier übernahm er schon bald berufliche Verantwortung. Und hier vor allem behielt er mit einer kurzen Ausnahme immer seinen Wohnsitz.

Was Dr. Zimmermann für Bayern bedeutete, wurde mit der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens im Jahre 1982 sichtbar gewürdigt. Was Dr. Zimmermann für die deutsche Luft- und Raumfahrt war, macht der Weg deutlich, den das von ihm geleitete Unternehmen vor allem seit den 70er Jahrne genommen hat. Die Motoren- und Turbinen-Union suchte in den letzten Jahren nicht nur die Zusammenarbeit in Europa, sondern öffnete sich für die weltweite Kooperation. Die Namen: General Electric, Rolls-Royce, Pratt & Whitney mögen als Hinweis genügen. Es war Dr. Zimmermann, der dem Münchner Werk den Zugang zum weltweiten Triebwerksmarkt erschloß und damit Arbeitsplätze in Bayern für Jahrzehnte sicher machte.

Darum trifft sein Tod nicht nur seine Familie, sondern alle MTU-Mitarbeiter, bei denen allen er in hohem Ansehen stand und sich sachlicher Hochschätzung wie menschlicher Beliebtheit erfreute, die gesamte deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie, sondern: den Freistaat Bayern und ordnung dieses unseres Staates.

Seine Mitarbeiter bestätigen: Sein fachliches Wissen faszinierte, seine klare Sprache begeisterte und seine menschliche Warme zog an. Er war ein Beispiel geistiger Klarheit von fast technischer Präzision. Er war eine Führungspersönlichkeit, wie sie die Bundesrepublik Deutschland und Bayern gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauchte.

Diesem Land ist nach dem Krieg und auch später nichts in den Schoß gefallen. Bei uns muß alles hart erarbeitet werden. Wir sind wie kaum ein anderes Land auf technisches Wissen, auf kreativen Geist, auf Leistungsbereitschaft und auf Leute mit Führungsfähigkeit angewiesen. Nur wenigen ist solches Format gegeben. Dr. Zimmermann hatte es.

Er lebte für seine Arbeit und das Unternehmen. Persönlich bescheiden, in der Arbeit aber anspruchsvoll. Sich selbst nie schonend, für seine Mitarbeiter aber stets aufgeschlossen. Diese wenigen Worte beschreiben wenn auch nur unvollständig - wer er war und welchen Verlust wir alle zu beklagen haben. Sie machen aber auch verständlich, warum wir alle in tiefer Emporung über diesen feigen, brutalen Anschlag nur mit Mühe beherrscht bleiben können.

Diese Untat, dieses Verbrechen. dieser feige Mord ist eine Herausforderung an uns alle.

Durch die ruchlose, heimtückische Mordtat sollte mit dem Menschen Ernst Zimmermann die Symbolfigur einer gesellschaftlichen und politi-

Wie Siegfried Buback, Günter von Drenkmann, Jürgen Ponto, Hanns Martin Schleyer und die diesen begleitenden Sicherungsbeamten war Ernst Zimmermann das Opfer eines Anschlags, dessen letztes Ziel unser freiheitlicher Rechtsstaat war. Deshalb müssen die Todesschüsse von Gauting Herz und Gewissen aller verfassungstreuen Bürger getroffen haben, denn sie galten dem Staat und der Ordnung, die ihnen seit nunmehr fast vier Jahrzehnten ein menschenwürdiges Leben in Frieden und gesicherter Freiheit garantieren.

Dieser freiheitliche Rechtsstaat ist entstanden aus der gemeinsamen Aufbauleistung aller Schichten der Bevölkerung. Er ist der demokratische Rechtsstaat der Deutschen im freien Teil ihres Vaterlandes. Nach den leidvollen geschichtlichen Erfahrungen dieses Jahrhunderts haben wir ihn bewußt geschaffen als wertbestimmte, aber auch als wehrhafte Demokratie, die bereit und fähig ist, ihre Ordnungen und die sie tragen-den Werte kraftvoll und überzeugend zu verteidigen – um der Freiheit und um des Rechtes willen, der unersetzlichen Grundlagen eines menschenwürdigen Lebens.

Deshalb ist es die selbstverständliche Pflicht dieses freiheitlichen Rechtsstaates, dem menschenverachtenden Haß einer kleinen terroristische Gruppierung, die sich anmaßt, den Menschen in Deutschland, ja den Völkern Europas, ihren verbrecherischen Willen und ihre zerstörerische Pseudo-Ideologie aufzuzwingen, mit aller Kraft zu begegnen. Das ist dieser Staat den Opfern und ihren Angehörigen schuldig, das erwarten die Bürger zu Recht von ihrem Rechtsstaat.

Jetzt muß es sich erweisen, wie stark die Solidarität und die gemeinsame Verantwortung der Demokra-ten bei uns in der Bundesrepublik Deutschland sind. Die Trauer über die Opfer, das Mitgefühl für die Angehörigen, die gemeinsame Verantwortung für unser freiheitliches Gemeinwesen dürsen sich nicht nur zu solchen Anlässen in Worten und Erklärungen erschöpfen. Jetzt ist es Zeit zu handeln! Wie viele Opfer müssen wir noch beklagen, bis endlich das unverantwortliche Gerede von angeblichen möglichen Überreaktionen verstummt, bis die längst überfälligen Korrekturen eines rechtspolitischen Irrweges, auf dem die zur Selbstverteidigung erforderlichen Waffen des Rechtsstaates stumpf gemacht wor-den sind, endlich durchgeführt wer-

Jetzt muß die längst überfällige Konsequenz aus der Erkenntnis gezogen werden, daß der enge terroristische Kern sich fortwährend aus dem gewalttätigen Protestpotential erneuert das sich in den letzten Jahren in unserem Land wie bei unseren europäischen Nachbarn angesammelt hat. Der Kampf gegen den Terrorismus kann - und zwar europaweit - nur dann erfolgreich sein, wenn auch dieser Sumpf des Sympathisantenumfelds ausgetrocknet wird.

Dies ist aber nicht nur eine Aufgabe des Gesetzgebers, der Ordnungskräfte und der Gerichte, dies ist auch unserem Land meinungsbildende und sinngebende Funktionen ausüben und die deshalb in unserem Gemeinwesen und für dieses in einer besonderen Verantwortung stehen. Ich erinnere hier besonders die Medien und Kirchen an diese Verantwortung.

Mit Bestürzung müssen wir feststellen, wieviel irregeleitete, schwarmgeistige Religiosität und den Irrweg des Protestes gegen unsere gesellschaftliche und politische Ordnung bis hin zur Gewalttätigkeit und zum terroristischen Verbrechen geführt haben. Das mögen vor allem die bedenken, die sich - in welcher Funktion auch immer, als Journalist im Fernsehen oder als geistlicher Amtsträger - das Recht anmaßen, unterschwellig oder gar offen zum anreblichen Widerstand gegen legitime Entscheidungen der rechtmäßigen Institutionen unseres demokratischen Staates aufzufordern – und dies unter Umständen noch mit dem hier wirklich blasphemischen Vergleich mit dem Widerstand gegen das nationalsozialistische Unrechtssystem.

Widerstand in totalitären Systemen und ihren staatlichen Zwangsordnungen erfordert ein hohes Ethos und großen Mut. Widerstand mit Anwendung von Gewalt, Aufruf zur Anwendung von Gewalt oder stumpfe bis billigende Hinnahme dieser Gewalt gegen den demokratischen Staat, seine Trägereinrichtungen und Entscheidungen, Gewalt gegen Sachen und Personen bis zum feigen Mord sind Herausforderungen für den Rechtsetaat

Die Erfahrung hat uns gelehrt: Auch wohlwollendes, schwächliches Dulden kann hier tödlich sein, und wer hier schweigt, macht sich schul-

Schuldig macht sich vor allem aber der, der jetzt noch zögert, beschwichtigt und beschönigt, wenn es zu han-deln gilt, damit neue Verbrechen verhütet werden, damit das Wort vom inneren Frieden mehr ist als eine blo-Be Beschwörungsformel.

Damit das Wort vom Frieden mehr ist als eine bloße Beschwörungsfor-

Die Bundesrepublik Deutschland ist weder ein Militär-noch ein Polizeistaat. Sie ist der freieste Staat, den Deutsche je besessen haben.

Wer für die Wirtschaft dieses Staates arbeitet, verdient hohe Wertschätzung, denn er trägt zum inneren Frieden bei. Wer für die Sicherheit dieses Staates arbeitet, macht sich um Frieden und Freiheit verdient.

Das törichte Schlagwort vom Rüstungsmanager ist schon ein Reizwort aus der semantischen Sprache der Feinde unserer Demokratie. Wir haben den Krieg als Mittel der Politik geächtet. Politische Fragen können in Europa nicht mit Gewalt gelöst

Wir wollen in Frieden leben, in Ruhe arbeiten und ohne Angst schlafen

Aus der Trauer um Ernst Zimmermann soll uns Kraft und Entschlossenheit zu diesem Handeln zuwachsen! Sein gewaltsamer Tod hat uns in diese Pflicht gestellt.

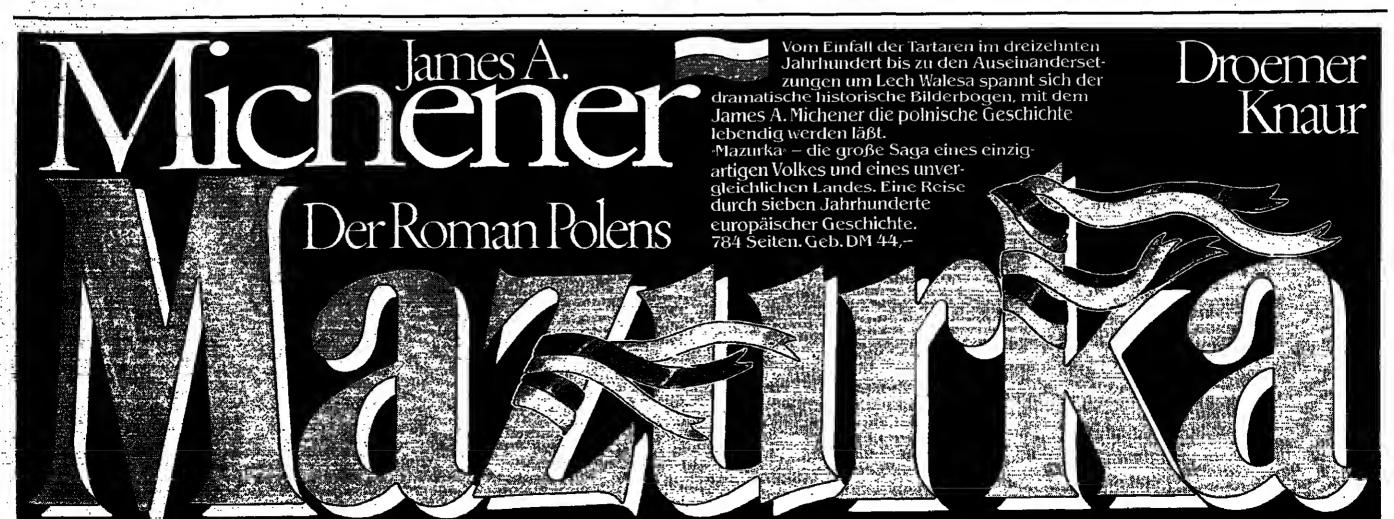

Nordelbien:

Neue Kritik an

Kirchenleitung

Unterstützung haben die elf füh-

renden Protestanten in Nordelbien

erhalten, die kürzlich in einem Aufruf

massive Kritik an ihrer Kirchenlei-

tung vorgebracht hatten. Sie hatten in

ihrem "Nordelbischen Aufruf an un-

sere Bischöfe" beklagt, die Kirchen-

führer duldeten daß Amtsträger

Staatshetze betrieben und Irriehren

sowie Neu-Heidentum in die Kirche

eindrängen. Diesem Protest haben

sich jetzt drei ehemalige Mitglieder des Kollegiums des früheren schles-wig-holsteinischen Landeskirchen-

amtes in Kiel angeschlossen. Die bei-

den juristischen Oberlandeskurchen-

räte a. D. Otto Freytag und Herrmann

Mertens sowie der frühere Oberkir-

chenrat und Propst em. Eberhard

Schwarz meldeten schwere Beden-

ken gegen den Kirchenkurs an.

### Afghanistan wirft Peking Einmischung vor

Afghanistan hat der Volksrepublik China eine "wachsende Einmischung" in innerafghanische Angelegenheiten vorgeworfen und zugleich in scharfer Form gegen eine verstärkte chinesische Unterstützung für "konterrevolutionäre Kräfte" protestiert, die gegen die Revolution in Kabul kämpften. Diese Vorwürfe sind in einem gestern von der amtlichen sowietischen Nachrichtenagentur Tass im Wortlaut aber ohne Kommentar verbreiteten Brief des Zentralkomitees der Volksdemokratischen Partei Afghanistans an das ZK der chinesischen Kommunistischen Partei enthalten. In dem Schreiben wird vor allem die Haltung Chinas zu dem in Afghanistan stationierten sowjetischen Truppenkontingent kritisiert, das im Westen auf über 100 000 Mann geschätzt wird. Peking hat sich für einen Abzug dieser Truppen ausgesprochen. Davon macht es unter anderem auch eine Normalisierung der sowjetisch-chinesischen Beziehungen abhängig.

#### Marschall Petrow Nachfolger Sokolows

Der Oberbefehlshaber der sowjetischen Bodentruppen, Marschall Petrow, ist zu einem der drei ersten stellvertretenden Verteidigungsminister ernannt worden. Dies ergibt sich aus zwei Artikeln in der Armeezeitung "Krasnaja Swesda", in denen der 68jährige Anfang Februar erstmals unter seinem neuen Titel aufgeführt worden ist. Eine amtliche Mitteilung

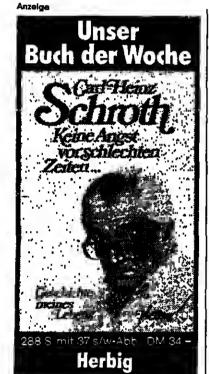

üher die Beförderung hat es bislang nicht gegeben. Petrow ist Nachfolger von Sergei Sokolow, der nach Ustinows Tod im vergangenen Dezember zum neuen Verteidigungsminister ernappi worden war.

#### Ostblock verfeinert Spionage-Aktionen

Die Bundesrepublik Deutschland war 1984 "in unvermindertem Umfang bevorzugtes Aktionsfeld der Spionage-Zentralen der Osthlockstaaten", wobei die Aktivitäten in ingster Zeit "in der Art der Durchführung noch verfeinert und in der Intensität verstärkt" worden sind. Dies betonte das Bundeskriminalamt in einem gestern in Wiesbaden veröffentlichten Bericht. Es habe eine "Verlagerung von der Quantität zur nachrichtendienstlichen stattgefunden". Zielrichtung östlicher Agententätigkeit waren und sind vorwiegend: Die Beschaffung von Informationen aus wissenschaftlichem Bereich und dabei besonders der Rüstung, die Ausspähung der amerikanischen wie der NATO-Streitkräfte und der Bundeswehr, die Erkundung politischer Entwicklungen vor allem bei den Grünen, der Friedensbewegung und \_Anti-Nachrüstungskampagnen".

#### Für "Fernsehen ohne Grenzen"

dna Brüssel

Kein Land der Europäischen Gemeinschaft darf die Ausstrahlung von Fernsehsendungen aus anderen EG-Ländern auf seinem Territorium behindern. Dies hat die EG-Kommission gestern betont und zugleich keinen Zweifel daran gelassen, daß "alle Beschränkungen der Verbreitung von Rundfunk über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg" gegen die Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag verstoßen. EG-Vizepräsident Narjes erinnerte in diesem Zusammenhang an die Initiativen der Brüsseler Behôrde, für die ganze EG ein "Fernsehen ohne Grenzen", einen "Gemeinsamen Markt für den Rundfunk, insbesondere über Satellit und Kabel"

# General Galvin: Raus

**General Galvin** 

Der kommandierende General des US-Corps, John R. Galvin, verläßt Heidelberg, weil er von Präsident Ronald Reagan zum Oberkommandierenden des Southern Command der US-Army mit Sitz in Panama ernannt worden ist. In einem Interview der "Bild"-Zeitung hat der General Rückschau gehalten auf seine Zeit in der

Bundesrepublik Deutschland. Sein Resumé ist eine zwar versteckte, aber doch deutliche Liebeserklärung an dieses Land: "Wir haben es ver-

saumt, auf die Deutschen zuzugehen, wir haben das Land mit lauter Klein-Amerikas bebaut - kleinen Ghettos mit US-Kirche, US-Schule, US-Pizza, US-Softeis und US-Echtzeit-TV via Satellit.

Man kann sagen, die GIs sind nicht seit 40 Jahren hier, sondern seit einem Jahr - aber das schon 40mal. Uns fehlt einfach die Weitsicht: Nirgends auf der Welt gibt es eine größere Unterstützung, ein grö-Beres Wohlwollen für uns, als hier.

Als erstes müssen wir raus aus den Klein-Amerikas. Unsere Soldatenfamilien müssen zwischen Deutschen wohnen, in ihren Metzgerläden einkaufen, ihre Schwimmbäder und Bibliotheken besuchen. Und wozu brauchen wir eigentlich amerikanische Buslinien in einem hochziviliserten Land? Jeder US-Soldat muß hier auch deutsch lernen. Er wird es

tun, wenn ihm sein Chef dafür dienst-

General Galvin gitt als einer der am meisten gefährdeten US-Soldaten in Europa, seit bekannt geworden ist. daß er das Panama-Kommando übernimmt. So ist es folgerichtig, daß er auch über den Terrorismus spricht: "Ich als Soldat habe eine Antwort auf dieses Prohlem. Also sprechen

wir lieber von (betroffenen) Unternehmern, Chauffeuren, ihren hilflosen Familien. Wir erleben die politische Gewalt als eine weltweite Infektion. Unsere politische Kultur, unsere Hoffnungen, unsere Glaubwürdigkeit werden enden, wenn wir diese Pest nicht be-Demonstranten

und Demonstrationen, sagt der Gene-"würde ich niemals kritisieren. Ich FOTO: BURKLE Wünschte mir nur,

ich könnte unsere Argumente ein einziges Mal mit diesen Menschen besprechen, und jeder

würde dem anderen zuhören". Galvins Fazit: "In meiner Freizeit wandere ich auf der Schwäbischen Alb, mache Radtouren zu Eueren Kirchen und Schlössern. Ich habe zwei Heimstländer, und ich werde mich nach beiden sehnen. Mein Traum ist. daß ich einmal als Rentner zwei Wohnungen habe. Eine für den Frühling und Sommer in Schwaben, die andere in Amerika." Sette 2: Begegnungen

#### Stuttgart: Kritik an grüner Haltung zur Gewalt

xhk. Stuttgart

Gegenüber 1977, einem Jahr schwerster Terroranschläge, ist die linksterroristische Front gegenwärtig größer geworden. Diese Ansicht vertrat Baden-Württembergs Innenminister Dietmar Schlee (CDU). Im Stuttgarter Landtag erklärte der Minister, während 1977 die Anschläge fast nur vom "harten Kern" der RAF verübt wurden, seien die Attentate der jüngsten Zeit dem "Umfeld" zuzurechnen. Die Situation kennzeichnete Schlee mit den Worten: "Die besondere Gefährlichkeit liegt heute desalo darin, dab jeden Tag an jedem Ort im Bundesgebiet mit Anschlägen zu rechnen ist." Auch einzelne Festnahmen führen nach Ansicht des Innenministers unter diesen neuen Bedingungen "noch nicht zu einer entscheidenden Schwächung" der Sze-

Während einer von der CDU-Fraktion beantragten aktuellen Debatte über den wachsenden Terrorismus. nicht zuletzt auch in Baden-Württemberg, wurde die Haltung der Grünen von allen anderen Parteien (CDU, SPD und FDP) scharf kritisiert. Friedrich Volz (CDU) erklärte, die Grünen bereiteten mit ihrer "Rechtsphilosophie einen ideologischen Weg. der aus der ideologischen Unterstützerszene zwangsläufig in die kriminelle Szene hineinführen muß". Alfred Geisel (SPD) stellte ein "ungeklärtes Verhältnis" der Grünen gegenüber Gewaltaktionen "zur Durchsetzung pseudo-politischer Ziele" fest. Gerd Schwandner von den Grünen sprach von einer "pauschalen Diffamierung unserer Position" und versuchte, eine Distanzierung zur

#### Düsseldorf: Abrechnung mit SPD-Regierung

WILM HERLYN, Düsseldorf

Der nordrhein-westfälische Oppositionsführer Bernhard Worms nutzte gestern die Verabschiedung des Landeshaushaltes zu einer Generalabrechnung mit der SPD-Regierung, Er griff insbesondere Ministerpräsident Johannes Rau scharf an und erklärte: Wenn Sie in fast 20 Jahren sozialdemokratischer Landesregierung nur die Hälfte dessen vorzuweisen hätten, was Helmut Kohl in der kurzen Zeit von zwei Jahren in Bonn geleistet hat, dann hrauchten wir weder vom Nord-Süd-Gefälle zu sprechen, noch von zerrütteten Finanzen, noch von einem unubersenbaren Schul denberg, unterlassener Modernisierung des Landes und von Mini-ster-Rücktritten."

Er warf Rau Unwahrhaftigkeit vor. denn er habe seine Regierungserklärung von 1980 nicht eingehalten und seine "eigenen Grundsätze behandelt wie Wegwerfflaschen\*. Worms nannte es einen finanzpolitischen Skandal. daß die SPD Nordrhein-Westfalen auf den Weg zur 100-Milliarden-Mark-Verschuldung getrieben habe. Er rechnete vor, daß das Schuldenerbe am Wahltag des 12. Mai mehr als 75 Milliarden Mark betrage. Das sind 30 Prozent mehr als das gesamte Haus-haltsvolumen mit 57 Milliarden Mark für 1985. Damit hat das bevölkerungsreichste Bundesland den höchsten Schuldenzuwachs im Ländervergleich. Für das Geld, das die Regierung aufnehmen mußte, könnten 300 000 Eigenheime gebaut werden oder jeder dritte Einwohner erhielte einen VW-Golf zum Geschenk.

Worms forderte weiter Aufklärung über die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen beim Datenschutzskandal" und über die Hintergründe des Rücktritts von Minister Haak.

## Stoltenberg zieht die Bremse. aus den Klein-Amerikas Ausgabenzuwachs begrenzt

Härtefälle" vom Kabinettsbeschluß ausgenommen / Zugeständnisse an Behinderte

HEINZ HECK, Bonn Finanzminister Gerhard Stoltenberg hat im Koalitionsgespräch am Mittwochabend durchgesetzt, daß neuen Ausgabenforderungen 1986, also praktisch für den Rest der Legislaturperiode, ein Riegel vorge-schoben wird. Der Minister will damit vor allem Ausgabenwünschen im heraufziehenden Wahlkampf rechtzeitig entgegentreten. Der Bundeshaushalt werde ab 1986 ohnehin durch höhere. Anteile der EG an der Umsatzsteuer, die Lohn- und Einkommensteuersenkung, die Leistungsverbesserungen in der Familienpolitik und die Wohngelderhöhung "in erheblichem Maße zusätzlich belastet". Um eine Überforderung des Bundes zu vermeiden. sollen neue ausgabenwirksame Ge-setzesvorhaben auf folgende beschränkt werden:

1. Gesetzlich vorgeschriebene Leistungsanpassungen, wie in Kriegsopferversorgung und in der Beamtenbesoldung. 2. Im öffentlichen Dienst wurde auf

Vorschlag von Innenminister Friedrich Zimmermann eine weitere Härteregelung zu § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes vereinbart. Dabei geht es darum, Nachteile zu beschränken, die sich aus dem zweiten Haushaltsstrukturgesetz der Regierung Schmidt/Genscher in der Altersversorgung für Beamte ergeben, die auch noch aus einer früheren Angestelltentätigkeit Rente beziehen. Kunftig sollen 20 Prozent der Rentenbezüge anrechnungsfrei bleiben. Die hisher schon geitende Härteregelung bleibt unberührt. Für den einfachen Dienst wird die Harmonisierungszulage von 40 auf 67 Mark monstlich angehoben und damit mit dem mittleren Dienst gleichgestellt (harmonisierung). Die Nettoverbesserung beträgt etwa 25 Mark. Zugleich ist eine begrenzte Anhebung der Eingangsämter im einfachen Dienst von A2 nach A3 (Post, Bahn, Zollverwaltung) vorgesehen. Die Mehrbelastungen für den Bund betragen 28, für alle Gebietskörperschaften 116 Millionen Mark jährlich. Der Kinderanteil im Ortszuschlag wird auf 111,88 Mark vereinheitlicht. Das bedeutet für das zweite Kind eine Verbesserung um 20

und das dritte um 62 Mark.

Bei der Freifahrtregelung für

Schwerbehinderte werden einige der früheren Einschränkungen auf Drängen der CSU rückgängig gemacht. So werden Gehörlose in den Kreis der Begünstigten aufgenommen. Die Freifahrtregehung für Schwerbehin-derte wird auf die Bundesbahnbemutzung ausgedehnt. Außerdem soll bei den Eigenleistungen von 120 Mark für die Schwerbehindertenfreifahrt Ratenzahlung möglich werden.

Landwirtschaftliche Altershilfe: Der Bundeszuschuß wird nochmals von 75 auf 79 Prozent erhöht (Mehrkosten 80 Millionen Mark im Jahr). BAFöG: Die Schülerförderung im Ferienmonat August wird wieder eingeführt, zugleich die Altersgrenze für Anspruchsberechtigte von 30 auf 27 Jahre gesenkt (hiervon sind Übersiedler und Flüchtlinge aus der "DDR" und Aussiedler aus Ost- und Südosteuropa ausgenommen). Das kostet jährlich 33, allein den Bund 22 Millionen Mark

6. Durch ein Kindergeld für alleinstehende Vollwaisen wird der Bund mit weiteren acht Millionen Mark

Die Befürworter der von der Bun-

desregierung eingebrachten und von

Bundesminister Geißler verteidigten

vorliegenden Gesetzeslösung, unter

anderem die Länder Berlin, Rhein-

Wesentlicher Punkt in der Nach-

mittagssitzung des Bundesrates war

das vom Bundesminister für Bildung

und Wissenschaft vorgelegte Hoch-

schulrahmengesetz. Einige unionsge-

führte Länder hatten bereits in den

Ausschußberatungen deutlich ge-

macht, daß sie mit manchen Texten

von Bildungsminister Fran Dorothee

Wilms nicht einverstanden sind und

sich für eine größere Freiheit der

Länder auf diesem Sektor einsetzen

wollten. Umstritten ist unter anderem

im Regierungsentwurf die Professo-

renmehrheit bei der Wahl der Hoch-

## Abgeordneter fragt: **Warum Sondersitzung?**

In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich der CSU Abgeordnete Lorenz Niegel mit kritischen Fragen zur Parlamentssitzung am 8. Mai, dem 40. Jahrestag des Kriegsendes, zu Wort gemeldet. "Warum ausge-rechnet zum 40. Jahrestag?", fragte Niegel. "Ware so etwas einem Adenauer eingefallen, etwa 1955, oder Ludwig Erhard 1965?" Für den Fall, daß es eine Präsenzpflicht der Abgeordneten am 8. Mai 1985 gebe, so sage er. Niegel, schon heute, "dann komme ich nicht". Nach eigenen Worten hat der CSU-Politiker für seinen Redebeitrag "ziemlichen Beifall" erhal-ten. Der CSU-Politiker sprach diese Fragen auch in seinem Wahlkreis an. Die Leute haben mich verstanden."

#### Rechnungshof läßt nicht locker

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Bundesrechnungshof und der Bundesregierung über die Zahlung von Prozeßkostenvorschüssen an die ehemaligen Minister Graf

Lambsdorff und Matthöfer sowie Staatssekretär Lahnstein konnten auch im Haushaltsausschuß nicht ausgeräumt werden. Zwar ist unstrittig, daß auch für Minister die Fürsorgeoflicht wie für Beamte gelten soll. Der Rechnungshof beanstandet jedoch die Hohe sowie die Anwendung neuer Vergaberichtlinien, die nach seiner Auffassung nur mit Zustimmung des Parlaments bätten in Kraft erden dürfen. Der haltsausschuß hat jetzt den Rechnungsprüfungsausschuß mit der Prüfung dieser Frage beauftragt.

Wenn, wie vom Rechnungshof ge-fordert, für die Bemessung der Vorschüsse die Bundesgebührenordnung für Anwälte (BRAGO) maßgeblich sein soll, hätten die Vorschüsse maximal 550 Mark betragen dürfen. Graf Lambsdorff hat über 140 000, Lahnstein 28 000 und Matthöfer 15 000 Mark erhalten.

#### Biedenkopf greift Finanzbehörde an

rtr. Düsseldorf Heftige Angriffe gegen die nord-rhein-westfälische Finanzbehörde und die Staatsanwaltschaft hat der Vorsitzende der westfälischen CDU. Kurt Biedenkopf, im Zusammenhang mit dem Parteispendenprozeß gegen den Textilfabrikanten Klaus Steilmann gerichtet. In der Haushaltsdebatte des Landtags sagte Biedenkopf, die Finanzämter hätten zumindest seit Anfang der 70er Jahre "in allen Details" Kenntnis von der Verwendung der an das "Seminar für Sozialund Staatsbürgerliche Bildungsar-beit der Arbeiterschaft NRW" gerichteten Parteispenden gehabt. Im Fall Steilmann sei dieser Sachverhalt auch "voll inhaltlich" in den Akten der Staatsauwaltschaft wiedergegeben, in dem Antrag auf Erlaß eines Strafbesehls allerdings nicht aufgeführt worden.

#### RAF-Sympathisanten ziehen sich zurück

Sympathisanten inhaftierter Angehöriger der RAF haben die seit vergangenen Montag besetzte Geschäftsstelle der Hessischen Grünen in Frankfurt wieder geräumt. Die Grünen hatten den Besetzern "klarge-macht", daß die Aktion nicht länger toleriert werden könne. Das Landesvorstandsmitzlied Tilli Rachner erklärte, zwar gebe es eine "punktuelle Übereinstimmung" mit den Beset-zern in der Kritik an den Haftbedingungen für die RAF-Angehörigen, aber auch "starke Unterschiede" in der sonstigen politischen Einschät-

DIE WELT (USPS 605-970) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar SAS,00 per annum. Distributed by German Language Publications, inc., 546 Sylvan Avenue, Englewood Citis, NJ 97632. Second class postage is pold at Englewood, NJ 67633 and at editional molling offices, Postmanter; send address changes to DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citis, NJ 97633.

#### land-Pfalz und Baden-Württemberg, "Sexladen" abwandern und dort weimachten durch ihre Sprecher gel schiedet. Der Antrag des Landes Bay-ern, der auch vom Land Nordrheintend, daß Gefahr im Verzuge sei und terhin für Jugendliche greifbar bleiben, weil man nur einen "volljährigen man daher aus Zeiteründen dieses Westfalen unterstützt wurde und mit Freund mit dem Leiben beauftragen" Gesetz akzeptiere, das bei Bedarf nachgebessert werden könne.

Bayern und NRW nicht zufrieden

Neufassung des Jugendschutzgesetzes ohne zusätzliche Verschärfung verabschiedet

lich-liberalen" Handhabung des Vi-

deo-Verleihs in der jetzigen Gesetzes-

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Zu Beginn seiner zweitägigen Sitzung hat der Bundesrat gestern als Punkt 1 der insgesamt 55 Punkte umfassenden Tagesordnung die Neuregelung des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit verabdem eine Verschärfung des Textes im Hinhlick auf das immer noch mögliche Verleihen jugendgefährdender Videofilme völlig verboten werden sollte, fand keine Mehrheit.

Ziel des Gesetzes, das nach Ansicht von Bundesfamilienministers Heiner Geißler eine "entscheidende Verbesserung" der einer heutigen Lebenswirklichkeit nicht mehr entsprechenden Regelung des Jugendschutzes von 1951 und 1957 darstellt, ist schwerpunktmäßig die Verhinderung des Verleihs gewaltverherrlichender und pronographischer Videofilme an Jugendliche. Für des Land Bayern, das wegen der nach Ansicht seiner Regierung gefährfassung den Vermitthungsausschuß des Bundesrates annufen wollte, sagte der Staatsminister Franz Neubauer, das Unwesen werde einfach in den müsse. Es gehe bei dieser Frage nicht um Geschmack oder Prüderie, sondern um "Bewahrung wichtigster Grundwerte der Gesellschaft". Der Minister für Bundesange-

legenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen, Jürgen Einert (SPD), er-klärte sich mit den CSU-Argumenten voll einverstanden. Auch sein Land wolle den Vermittlungsausschuß anrufen, meinte er. Der Konsum dieser Art von Jugendgefährdung, die der Landtag in Düsseldorf in Form von Filmen habe in Augenschein nehmen müssen, um sich kundig zu machen, laufe hauptsächlich über den Verleih. Es werde niemandes Recht eingeschränkt, wenn man das unterbinde.

Bonn will Berlin Museum schenken

schulleitung.

Kanzler Kohl erneuert Versprechen / Beitrag zum 750. Geburtstag der Stadt

HANS-R. KARUTZ, Berlin Bundeskanzler Helmut Kohl will als "Geburtstagsgabe der Bundesre-publik Deutschland" den Berlinern zum 750. Geburtstag der Stadt 1987 ein Deutsches Historisches Museum\* schenken. Er bekräftigte jetzt seine frühere Zusage für einen Neubau. Am selben Tag übernahm in Ost-Berlin der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker den Vorsitz im Vorbereitungskomitee für die Staatsfeiern 1987 im anderen Teil der Stadt. Unterdessen nimmt unter allen Berliner Parteien die Kritik im Senat an schleppenden Festplanungen zu. Noch immer steht beispielsweise

kein Motto fest. Helmut Kohl erneuerte jetzt als einer der engagiertesten Förderer der Festlichkeiten auf westlicher Seite in einem Interview mit der Berliner Morgenpost" seine schon vor dem Bundestag und kürzlich während der Unionsfraktionssitzung in Berlin gegebene Zusage, für einen Museumsneubau in Berlin die notwendigen Mittel bereitzustellen. Die finanzielle Größenordnung dürfte sich zwischen 100 und 200 Millionen bewe-

Kohl ließ in dem Gespräch mit der Morgenpost" auch seine Unzufriedenheit mit bisherigen Senats-Überlegungen in dieser Richtung durchblicken. Sie sind ihm offensichtlich zu eng bemessen: "Alles, was mir bisher in Berlin an freundlichen Vorschlägen gemacht wurde, entspricht nicht meinen Vorstellungen. Entweder wir machen etwas, was einmalig ist, was eine nationale Dimension hat. oder wir lassen das."

Die Berliner Überlegungen für ein derartiges Unternehmen im nationalen Rahmen datieren noch aus der Zeit Richard von Weizsäckers: Seither stand fest, das ehemalige Kunstgewerbemuseum unmittelbar an der Mauer (der Gropuis-Bau war Schauplatz der Preußen-Ausstellung) als Forum für Geschichte und Gegenwart\* mit wechselnden Ausstellungen einzurichten. Das Kohl-Projekt indessen sollte – so erklärte kürzlich Diepgen – gesondert in der Nachbar-schaft dieses Baus plaziert werden. Kohl hingegen hat andere Vorstel lungen - er will das Haus in die Nähe

noch der Regierende Bürgermeister

des Reichstags in den Tiergarten rükken und ihm einen repräsentativen Standort in dieser alten, heute weitgehend leblosen "Mitte Berlins" zuweisen. Den hohen Stellenwert, den Kohl seinem Plan einräumt, beweist auch die Erkundungstour seines Vertrau-ten Eduard Ackermann, der sich Anfang Dezember im Gefolge von Bundesminister Wolfgang Schäuble auf hielt und dabei dem Ostberliner "Museum für Deutsche Geschichte" im Zeughaus einen ausgiebigen Besuch

Der Senat sucht unterdessen weiterhin nach einem Leitmotiv für die 750-Jahr-Feier, nachdem die Überlegung des Verlegers Wolf-Jobst Siedler verworfen worden war. Er hatte Berlin und die Deutschen" vorgeschlagen – hier vermißt der Senat ei-ne "europäische Komponente".

#### "Mit Rechtspositionen kann man kein Schindluder treiben Dr. Schmude (SPD): Herr Präsider Hand. Wer sich darin verbeißt, derhole: Ich habe Verständnis für die

Im Deutschen Bundestag kam es am Mittwoch zwischen Regierung und Opposition zu einer kontrover-sen Debatte über Schlesien. Die WELT dokumentiert die Auseinandersetzung in Auszügen.

Ortwin Lowack (CDU/CSU): Herr

RAF glaubhaft zu machen.

Staatsminister, hielten Sie es für ein Schindludertreiben mit der Friedenspolitik der Bundesregierung, wenn sich ein verantwortlicher Politiker auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Ost-Verträgen - insbesondere auch zu dem deutsch-polnischen Vertrag berufen würde, in der ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß diese Verträge nur deshalb nicht als verfassungswidrig angesehen werden, weil dle Bundesregierung - ich darf jetzt zitieren - in erkennbarer Weise für die Vertragspartner darauf hingewiesen hat, daß sie nicht befugt sei, eine für den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit erhebliche Verfügung über den rechtlichen Status Deutschlands im Sinne einer friedensvertrag-

lichen Regelung zu treffen? Friedrich Vogel, Staatsminister: Ich glaube, daß man niemandem den Vorwurf machen kann, daß er Schindluder treibt, wenn er sich auf

verbriefte Rechtspositionen beruft. Helmut Sauer (CDU/CSU): Herr Staatsminister, sind Sie nicht auch der Meinung, daß man, da das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 7. Juli 1975 festgestellt hat, daß die Gebiete östlich von Oder und Neiße mit dem Inkrafttreten der Ostverträge aus der rechtlichen Zugehörigkeit zu Deutschland nicht entlassen und der Souverämität - also sowohl der territorialen wie der personalen Hoheitsgewalt - der Sowjetunion und Polen nicht endgültig unterstellt worden seien, von daher weiterhin von den "polnisch verwalteten deutschen Ostgebieten" sprechen

Vogel: Ich möchte sehr deutlich sagen, daß für die Bundesrepublik Deutschland nach Abschluß des deutsch-polnischen Vertrages diese Gebiete für die Bundesrepublik Deutschland Ausland sind. Dies ist ganz genau die Rechtssituation, die durch diesen Vertrag für die Bundesrepublik Deutschland entstanden

Egen Bahr (SPD): Herr Staatsminister, ist Ihnen irgendeine Äußerung irgendeines westlichen Staatsmannes bekannt, der die Forderung nach den Grenzen des Jahres 1937 unterstützt?

Vogel: Herr Kollege Bahr, ich kann nur feststellen, daß die Rechtsposition der Bundesregierung auch die Unterstützung unserer Verbündeten findet. Was Sie jetzt expressis verbis fragen, kann ich nicht bestätigen . . .

dent! Sehr geehrte Damen und Herreni Das geänderte Motto des für den Juni 1985 beabsichtigten Schlesiertreffens bekräftigt mit den dem Bundeskanzler von Herrn Hupka gegebenen Erläuterungen den unrealistischen und in seinen Illusionen ge-fährlichen politischen Kurs, der bei diesem Treffen verfolgt werden

Volker Rühe (CDU/CSU): Herr Schmude, ich war vor wenigen Tagen mit Kollegen dieses Hauses in Warschau und habe dort Gespräche geführt. Ich muß sagen, daß manche Beiträge dort sehr viel differenzierter waren als Ihr undifferenzierter Angriff auf die Bundesregierung.

#### DOKUMENTATION

Ich kann aus eigener Anschauung dieser Gespräche sagen, daß die deutsch-polnischen Beziehungen besser sind als ihr öffentliches Exscheinungsbild. Das bedeutet natürlich nicht, daß man mit dem Stand zufrieden sein könnte...

Auf deutscher wie auf polnischer Seite gibt es den guten Willen, in den deutsch-polnischen Beziehungen weiterzukommen. Daß unsinnige Kampagnen und törichte Diskussionen hierfür schädlich sind, liegt auf

belastet die deutsch-polnischen Beziehungen, und wer mutwillig diese Debatte zum Gegenstand einer innenpolitischen Kontroverse macht, der schadet den Beziehungen zu Polen... Wir haben Verständnis für den Wunsch des poinischen Volkes, in gesicherten Grenzen und in einem territorial lebensfähigen Staat zu leben. Diesem berechtigten Interesse des polnischen Volkes hat die Bundesrepublik Deutschland im Warschauer Vertrag Rechnung getragen. Sie konnte dabei rechtlich nur im eigenen Namen handeln und einem Friedensvertrag nicht vorgreifen. Das ist die rechtliche Lage.

Aber es gibt auch eine politische Lage. Wer sich zum Gewaltverzicht bekennt, der muß sich darüber im klaren sein, daß etwaige territoriale Veränderungen in Mitteleuropa nur mit dem Einverständnis aller Beteiligten möglich wären. Dazu gehört natürlich auch Polen. Wer eine europäische Friedensordnung will, in der Grenzen ihre Bedeutung verlieren das wollen wir alle -, der muß aber auch wissen, daß nur politisch unum-strittene Grenzen bedeutungslos werden konnen.

Wer die Versöhnung mit dem polnischen Volk will, der darf nicht den Eindruck erwecken, daß er dessen Lebensraum in Frage stellt. Ich wienationalen Interessen des polnischen Volkes. Wir erwarten aber auch Verständnis für unser Anliegen, die deutsche Frage so lange offenzuhalten, bis sie durch das Selbstbestimmungs-recht des deutshen Volkes beantwortet ist, das richtet sich gegen nieman-

Hans-Jochen Vogel (SPD): Herr Kollege Rühe hat in seiner bemerkenswerten Rede, die wir mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben, den Kern der Sache angesprochen. Kern der Sache ist die Frage, ob der deutsch-polnische Vertrag politische Sachverhalte geschaffen hat, die endfültig sind, oder ob dle alliierten Vorbehalte, von denen die Rede ist, andere Möglichkeiten und andere Entwicklungen offenlassen. Sie, Herr Rühe, haben hier wörtlich ausgeführt, die politischen Sachverhalte. die dieser Vertrag geschaffen hat, sind politisch endgültig. Dieser Aus-sage stimmen wir ausdrücklich zu.

Wer im Widerspruch zu dieser Feststellung sagt, die alliierten Vorbehalte ließen andere Möglichkeiten offen, der beschädigt den Prozeß der deutsch-polnischen Aussöhnung in seinem Kern, der läßt uns im Vorfeld des 8. Mai 1985 als Unruhestifter erscheinen und erschwert den Weg zu einer dauerhaften europäischen Friedensordnung...

Uneter frage

1,1

 $\mathcal{J}_{\omega}^{-2} = \mathcal{J}_{\{\omega_{\mathcal{R}}\}}^{-2} \mathcal{J}_{\omega}^{-2}$ 

- 10 miles 2 3 25

7.7

ungshof icht locker

## General Mack warnt vor Konflikt in der NATO

USA fordern gerechteren Verteidigungsbeitrag Europas

RUDIGER MONIAC, Benn

Die USA werden die europäischen NATO-Staaten immer stärker bedrängen, bei der Verteidigung größere Lasten - insbesondere zur Verbesserung der konventionellen Abwehrmöglichkeiten - in Europa zu übernehmen. Diese Ansicht vertrat der stellvertretende Oberste NATO-Befehlshaber für Europa, General Mack, in einem Vortrag vor der Staats- und Wirtschaftspolitischen Gesellschaft in Hamburg. Der deutsche Offizier, der gemeinsam mit einem Briten engster Berater und Mitarbeiter des amerikanischen Generals Rogers im NATO-Hauptquartier Shape ist, verhehlte seine Sorge nicht, daß in dieser Frage "erhebliches Konfliktpotential" liege, das "dringend entschärft" werden müsse, wenn das Bündnis nicht unvertretbaren Belastungen ausgesetzi\* werden solle.

Mack erinnerte an das "deutliche Signal der Unzufriedenheit\* im amerikanischen Kongreß, wo letzten Herbst ein Antrag der Senatoren Nunn und Cohen nach Abzug von 90 000 US-Soldaten aus Europa nur mit knapper Mehrheit abgelehnt worden war. In den USA werde nicht mehr verstanden, daß Europa trotzseiner gewachsenen wirtschaftlichen Bedeutung ähnlich wie Japan "verteidigungspolitisch unterfordert\* werde. In den letzten 30 Jahren hätten sich innerhalb der Nordatlantischen Allianz ökonomisch und politisch die Gewichte zugunsten Europas verschoben, sagte Mack. Trotzdem sei in der Verteidigung für unseren Kontinent eine "unverhältnismä-Big hohe Abhängigkeit" von den USA geblieben. Der General nannte zum Beleg Zahlen. Europa mit seinen rund 300 Millionen Einwohnern gegenüber 250 Millionen Amerikanern schafft 90 Prozent des US-Bruttosozialprodukts, trägt aber nur 37 Prozent der NATO-Verteidigungsausga-

Noch" sehen die USA nach Macks Worten ihre vorrangige Sicherheitsverpflichtung "im atlantisch-europäi-schen Bereich". In Europa dürfe aber nicht außer acht gelassen werden,

daß die USA in ihrer Rolle als Weltmacht einer Vielzahl von Nationen sicherheitspolitisch verpflichtet" seien und angesichts der "zunehmend globalen Dimension machtpolitischer Herausforderung" durch die Sowjetunion eine grundlegende Neubewertung ihrer Bündnisse und Abkommen eingeleitet" hätten.

Auch Europa müsse erkennen, daß die Sowjetunion in den siebziger Jahren mit Hilfe eines militärischen und zivilen Flottenbauprogramms weit über die "traditionelle Landmacht" hinaus gewachsen sei und ihre Fähigkeiten zu "weltweiter Machtpro-jektion" wesentlich verbesserte, sagte der General In Asien, Afrika, Mittelamerika sowie im Nahen und Mittleren Osten suche sie durch Ausnut zen regionaler Instabilitäten und Un terstützung revolutionärer Bewegungen neue Einflußgebiete zu gewinnen. Mehr und mehr gerieten dadurch für die westlichen Industrienationen lebenswichtige Seeverbindungen und Rohstoffquellen in den Wirkungsbereich sowjetischer Macht.

Mack zog daraus den Schluß: "Diese Entwicklung der weltpolitischen Lage birgt neue Gefabren für das Bündnis und macht eine über regionales ,containment' hinausgehende globale, die wirtschaftliche Dimension verstärkt mit einzubeziehende Gesamtstrategie des freien Westens erforderlich." Deshalb werde eine sinnvolle Aufgaben- und Lastenteilung im Bündnis" eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Der General vermied es, in diesem Zusammenhang die geographische Begren-zung des NATO-Gebietes zu erwähnen. Klar aber wurde aus seinen Worten, daß eine "Gesamtstrategie" über sie hinausgreifen müsse.

heitspolitische Lage Europas stellte Mack fest, eine veränderte oder gar neue Militärstrategie brauche die NATO nicht. Vorrangig aber sei, durch eine Verbesserung der militärischen Mittel, dem Bündnis mehr Flexibilität in der möglichen Anwendung der Strategie zu geben, die sie theoretisch ohnehin voraussetze.

## ANZUS-Pakt: Es geht um die Bündnisfähigkeit

Von FRITZ WIRTH

In diesem Frühjahr wird zum er-sten Mal seit 35 Jahren ein amerikanisches Kriegsschiff wieder einen chinesischen Hafen anlaufen, vermutlich Shanghai. Soweit zu erfahren ist, hat bisher keiner der Gastgeber mit den Amerikanem die Frage erörtert, ob dieses Schiff Nuklearwaffen an Bord haben wird oder nicht.

In dieser Woche wollte ein amerikanischer Zerstörer den Hafen des Bindnispartners Neusecland anlaufen. Es wurde von den Neuseeländern zum ersten Mal in 34 Jahren untersagt. Beide Länder sind zusammen mit den Australiern im ANZUS-Pakt freundschaftlich miteinander verbunden, der sie verpflichtet, gemeinsam einer militärischen Gefahr zu begegnen. Den Neu-seeländern mißfiel, daß dieser Zerstörer Nuklearwaffen an Bord haben

So bizarr können sich militärpolitische Wege kreuzen. Die Chinesen suchen zur Stunde wegen ihrer veralteten Waffensysteme intensive amerikanische Militärhilfe, die Neuseeländer begeben sich auf einen Ego-

Wunschtraum einer heilen nuklearwaffenfreien Welt in Watte hüllen.

Der Konflikt zwischen den ANZUS-Partnern zeichnete sich seit dem letzten Sommer ab, als die neuseeländische Labour Party unter David Lange mit einer vehementen Anti-Nuklear-Politik die Wahlen gewann (56 der 95 Parlamentssitze). Die 3,1 Millionen Bürger Neuseelands ha-

#### DIE ANALYSE

ben sich in der Mehrheit von der Politik Langes überzeugen lassen. Und Lange würde sein Gesicht verlieren, machte er so kurz nach der Wahl bereits eine Kehrtwendung.

In Frage gestellt werden kann jedoch, ob Lange und seine Wähler die Folgen dieser emotionalen Anti-Nuklear-Politik durchdacht haben. Es geht um die Bündnisfähigkeit. Denn man kann wohl kaum Schutz von einem Pariner erwarten, dem man den Zugang zu der Häfen verwehrt. Diese neuseeländische Haltung macht den ANZUS-Pakt zu einer

Scharade. Die einzig konsequente Haltung der neuseeländischen Regierung wäre deshalb gewesen, diesen Pakt aufzukündigen. Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr. Statt dessen kommt aus Wellington die Behauptung, daß die Politik der geschlossenen Häfen für den Bündnis partner nur anti-nuklear und nicht anti-amerikanisch sei Premierminister Lange versicherte dies dem US-Außenminister Shultz Das jedoch ist kaum ein Argument, es ist Rhetorik.

In Wahrheit stellen sich damit die Neuseeländer im ANZUS-Pakt ebenso wie die Griechen innerhalb der NATO als "Huckepack"- und "Fußnoten-Alliierte\* dar, die mit einem intensiven Blick auf innenpolitische Heimvorteile einen Sicherheitsschutz zu Billigpreisen suchen.

Eine Bündniskette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Der AN-ZUS-Pakt steckt damit in seiner bisher tiefsten Krise - und das zu einem Zeitpunkt, da die sowjetische Präsenz in jenem Bereich, den dieser Pakt abdeckt, spürbarer ist als jemals zuvor. Die Sowjets machen in zunehmendem Maße von Luft- und Marine-Stützpunkten in Vietnam Gebrauch, vor allem vom Hafen in der Cam Ranh Bay.

Es war nicht zuletzt diese Bedrohung, die die australische Labor Party unter Premierminister Bob Hawke veranlaßte, ihre Anti-Nuklearhaltung zu modifizieren und auf dem Parteitag im Sommer des letzten Jahres einen Antrag, der die Besuche amerikanischer nukleargetriebener Kriegsschiffe in Australien untersagen sollte, zurückzuweisen. Ähnliche Motive dürften die Chinesen dazu gebracht haben, ihre Kriegsmarine mit amerikanischer Hilfe zu modernisie-

Der australische Premier Hawke traf gestern in Washington mit Präsident Reagan zusammen, und das Hauptthema seines Besuchs war unschwer zu erraten. Die Amerikaner hoffen, daß es Hawke gelingen wird, in den kommenden fünf Monaten, bis zum routinemäßigen Jahrestreffen der ANZUS-Pakt-Staaten in Canberra, seinen Einfluß auf seinen neuseeländischen Kollegen und Freund Lange geltend zu machen. Bis dahin dürften kaum dramatische amerikanische Reaktionen zu erwarten sein.

## "Wegen Eichmann wurde Mengele nicht gefaßt"

lav. Jerusalem Der Kriegsverbrecher Josef Mengele verdankt es dem Eichmann-Prozeß. daß er noch am Leben ist. Dies ergibt sich aus dem Vortrag des ehemaligen Chefs des israelischen Ge heimdienstes "Mossad", Isser Harel, bei der in Abwesenheit Mengeles einberufenen Jerusalemer Konferenz über die Verbrechen des Arztes.

Harel leitete im Jahre 1960 das Geheimunternehmen, das zur Entführung Eichmanns aus Buenos Aires führte. Mengele habe gleich nach Eichmann an oberster Stelle der Zielpersonen gestanden.

Als Harel mit seinem Kommandoteam in Argentinien eintraf, hatte er schon Informationen über Mengeles Aufenthalt in Vicente Lopez, einem Vorort von Buenos Aires. "Wir sollten ihn zusammen mit Eichmann fassen. aber er war schon verzogen." In den darauffolgenden zwei Jahren seien seine Agenten dreimal auf Mengeles Spuren gestoßen: Einmal in der Nähe von Asunción auf einer Farm, in der Gesellschaft deutscher Freunde und von Leibwächtern scharf bewacht. Dann wurde er in São Paolo gesichtet, und zuletzt wieder in Paraguay.

Wir hätten ihn entführen können doch wollte dies Ben Gurion während des Eichmann-Prozesses nicht zulassen. Die Entführung Eichmanns hatte Israel bereits in große internationale Schwierigkeiten gestürzt." Ben Gurion wollte Mengele lebend, aber später erwies sich eine Entführung als technisch zu schwierig.

Diese Überlegung habe aber nicht für eine Anzahl von anderen Kriegsverbrechern gegolten. In den 60er Jahren hätten Mossad-Agenten mehrere Kriegsverbrecher erschossen. Harel wollte nur einen davon nennen - Albert Cukors, der in Lettland viele Juden ermordet hatte.

Der Hinweis, der ihn auf die Fährte Eichmanns lenkte, sei von Fritz Bauer gekommen, dem Generalstaatsanwalt in Hessen. Bauer gab seine Informationen direkt an den Mossad, da er weder der deutschen Regierung noch der Botschaft in Argentinien getraut habe. Später habe sich berausgestellt, sagte Harel, daß die deutsche Botschaft ein Dossier über die Frau und die Söhne Eichmanns angelegt hatte. Sie habe es aber geheimgehalten.

## Marchais verordnet der KPF Rückkehr ins Getto

Auf dem Parteitag: Nein an die Sozialisten und an eine innere Demokratie / Roßkur soll Krise überwinden helfen

Auf dem KPF-Parteitag in Paris blieb von den Vorschußlorbeeren, welche die Presse im In- und Ausland über die "Erneuerer" ausgeschüttet hatte, nach der fünfstündigen Rede des Generalsekretärs Marchais nicht eine einzige übrig. Gewiß, meinte er, werde sich hier und da noch "Sensibilität regen dürfen. Aber er warnte die Kritiker in der Partei, wenn unterschiedliche Standpunkte zu Fraktionshildungen führen sollten, so werde man einer solchen Entwickhing vorzubauen wissen.

Damit waren die Gegner der Ortho-Mit direktem Blick auf die sicherdoxie mundtot gemacht. Was an Selbstkritik erlaubt sein wird, bestimmt der Parteichef. Die einzige Konzession an dem erkennbar aufgestauten Unmut der Basis über den Niedergang der Partei war das Eingeständnis, sich von 1972 an, dem Jahr des Abschlusses eines gemeinsamen Regierungsprogramms mit den So-

A GRAFKAGENECK, Paris zialisten, in der Strategie geirrt zu haben. Man habe die Heimtücke Mitterrands, sich der Kommunisten als Steighügelhalter zu bedienen und sie vor seinen Karren zu spannen, nicht rechtzeitig gemug erkannt. Daran aber seien die Kommunisten nur zum Teil schuld. Die Fußangel sei die 5. Republik mit ihren "monarchischen Institutionen" gewesen, deren sich Mitterrand bedient habe um alle Verantwortungen an sich zu reißen.

So weit zur Selbstkritik. Der Rest war pure Orthodoxie und Rückkehr. ins Getto. Marchais hat alle Brücken hinter sich abgebrochen. Nein an Mitterrand, Nein an die Sozialisten, Nein an jede Abweichung im Inneren, Nein an mehr Demokratie in der Partei, Nein an jene, die sich vom "Modell der sozialistischen Länder" lossagen wollen. Für Marchais ist die \_Bilanz dieser Länder immer noch global positiv", neigt sich das Kräfteverhältnis zwischen Ost und West "weltweit zugunsten der Länder des Fortschritts\*, sind die sozialistischen Gesellschaften, auch wenn sie "Probleme" haben, weit davon entfernt. blockiert zu sein.

Marchais wortlich: Ein Bruch mit den sozialistischen Ländern in der Hoffnung, auf diese Weise den negativen Folgen der systematischen Hetzkampagne gegen die Sowjets im Westen entfliehen zu können, kommt für uns überhaupt nicht in Frage." Und was den Anspruch der internen Opposition angeht, aus den eigenen Fehlern zu lernen, so konnte der Parteichef nicht klarer sein: Auf die Frage, ob wir die Gründe für die augen-blickliche Situation der Partei in unseren Aktitiväten zu suchen haben, ist die Antwort ein klares Nein." Für den Niedergang der Partei sind also nicht die Kommunisten, sondern die

Sozialisten verantwortlich. Marchais ist offenbar zu Schluß gekommen, daß ein - vielleicht nur vorübergehender - Rückzug in die Zitadelle der Partei am besten bekommt. Sie soll zunächst ihre Wunden lecken, ehe sie zu neuen Ufern aufbricht. Die Disziplinierung des Parteivolkes hat das Ziel, unter Hinnahme von Mitgliederschwund und Stimmenverlusten zu einem harten Kern zurückzufinden, der zur Keimzelle einer "neuen Mehrheit der Linken zur Überwindung der Krise" werden soll.

Kenner der Partei sagen, daß sie die Roßkur vielleicht nicht überstehen werde: Die kritische Masse der Gesellschaft, insbesondere die um Arbeitsplätze ringende Jugend, wendet sich vom linken Extremismus ab und dem rechten zu. Nicht die KPF. sondern die "Nationale Front" des Extremisten Le Pen werde bei den Wahlen von dieser Bewegung profi-

# JETZT WIEDER LIEFERBAR



# The Morgan Bank

#### In Deutschland

Morgan Guaranty Trust Company 6000 Frankfurt am Main, Mainzer Landstrasse 46 Vice President and General Manager

Morgan Guaranty GmbH 6000 Frankfurt am Main, Mainzer Landstrasse 46

Morgan Guaranty Trust Company of New York [The Morgan Bank] ist die bedeutendste Tochtergesellschaft von J. P. Morgan & Co. Incorporated mit Aktiva von über US-\$61 Milliarden. Morgan Guaranty GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Morgan Bank.

Hauptverwaltung: 23 Wall Street, New York, NY 10015 Niederlassungen, Vertretungen, Repräsentanzen und Beteiligungsgesellschaften weltweit

#### Konsolidierte Bilanz in Millionen US-Dollar

| Aktiva                                                                                   | 1984    | 31. Dezember<br>1983 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Kassenbestand und Bankguthaben                                                           | \$ 4961 | \$ 4 649             |
| Verzinsliche Forderungen an Kreditinstitute                                              | 6 644   | 7 659                |
| Wertpapiere des Anlagevermögens<br>(Kurswert am: 31.12.1984 \$7 350; 31.12.1983 \$6 070) | 7 372   | 6 161                |
| Kredite und Leasing-Finanzierungen                                                       | 33 356  | . 31 529             |
| Akzeptkredite                                                                            | 2811    | 1 837                |
| Sonstige Aktiva                                                                          | 6 080   | 3 848                |
| Summe der Aktiva                                                                         | 61 224  |                      |
| Passiva                                                                                  |         |                      |
| Gesamteinlagen                                                                           | 39 997  | 39 473               |
| Aufgenommenes Zentralbankgeld und in Pension gegebene Wertpapiere                        | 8 903   | 5 822                |
| Sonstige Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Geldern .                                   | 4 094   | 3 544                |
| Eigene Akzepte                                                                           | 2 813   | 1 837                |
| Langfristige Verbindlichkeiten                                                           | 425     | 401                  |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                               | 1 872   | 1 700                |
| Eigenkapital                                                                             |         |                      |
| Gesamtes Eigenkapital                                                                    | 3 120   | 2 906                |
| Summe der Passiva                                                                        | 61 224  | 55 683               |
|                                                                                          |         | :                    |
| Wichtige Positionen der Gewinn-und<br>Verlustrechnung                                    | · .     |                      |
| in Millionen US-Dollar                                                                   |         | Geschäftsjahr        |
| ar mentariore a P. P. Anni                                                               | 1984    | 1983                 |
| Netto-Zinsertrag                                                                         | \$ 968  | \$ 1056              |
| Jahresüherschuss                                                                         | 491     | 420                  |
|                                                                                          |         |                      |

Mitglied des Federal Reserve Systems und der Federal Deposit Insurance Corporation

# DER NEUE COMMODORE

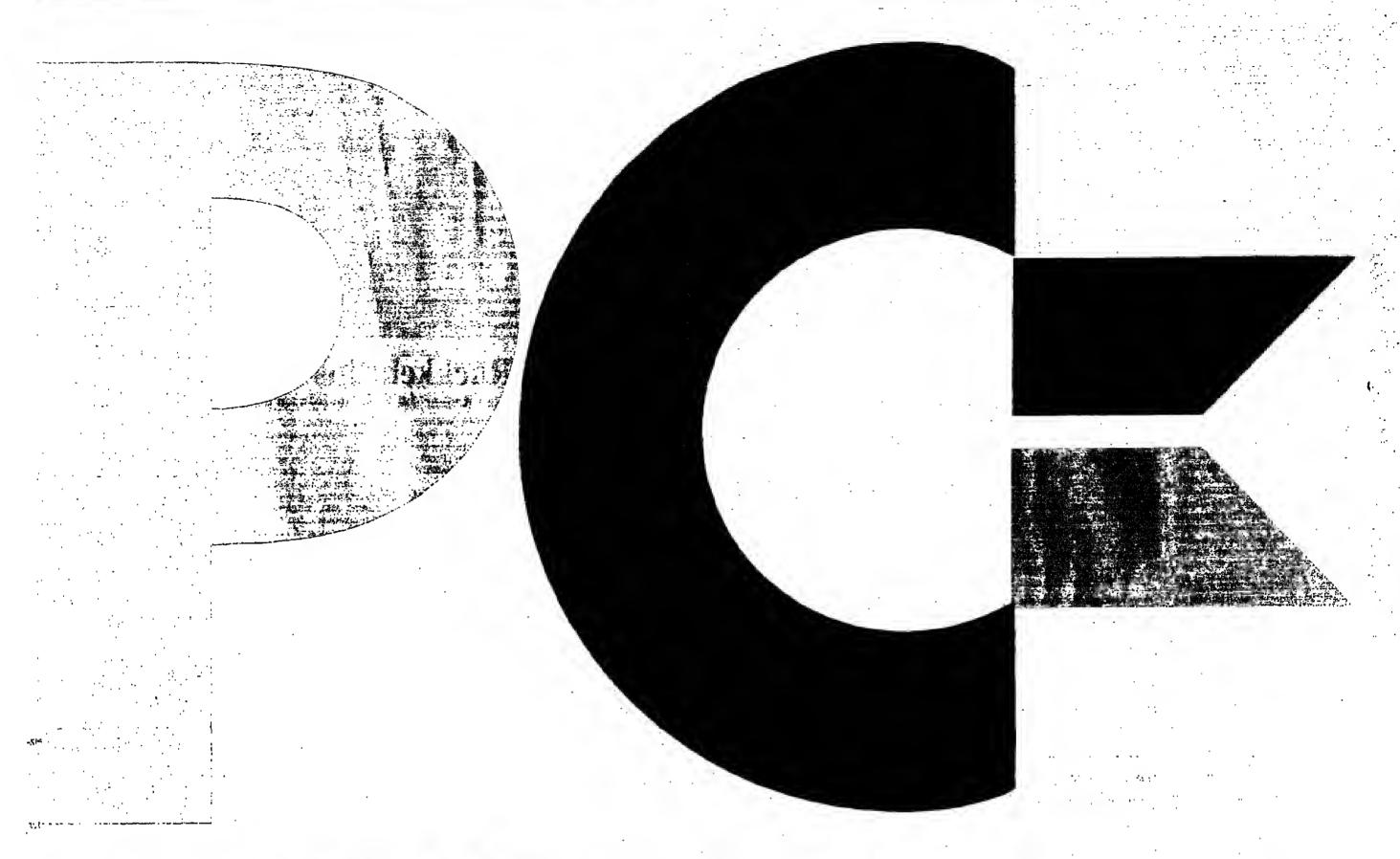

# DER IBM-KOMPATIBLE PC ZUM SENSATIONELLEN PREIS.

em 4.950, - + must.

(unverticable) Preissmedeklung)

Der neue Commodore PC ist ein enorm leistungsfähiger 16-BIT-Computer. Er verarbeitet alle Software, die nach dem weltweit verbreiteten MS/DOS-Standard geschrieben wurde. Das macht es möglich, Aberhunderte bereits praxiserprobter Programme zu nutzen: branchenspezifische und branchenneutrale Lösungen. Und er bietet das – und vieles mehr – zu einem Preis, der ein neuer Standard ist. Der neue Commodore PC. Lernen Sie ihn persönlich kennen.

INTEL 8088 16-BIT-Prozessor ● Hauptspeicherkapazität 256 KB RAM, intern ausbaubar bis
 640 KB (max. 1 MB möglich) ● Doppelfloppy-Laufwerk 2 x 360 KB (optional: 10 MB Hard Disk integriert) ● Hochauflösender Monochrom-Monitor (grün) ● DIN- oder ASCII-Tastatur



Commodore PC mit 255 KB RAM Hauptspeicher, Keyboard, Doppelfloppy-Laufwerk. Monochrom-Monitor serienmäßig.

## DETAILLIERTE INFORMATIONEN UND INDIVIDUELLE HÄNDLERPREISE U. A. BEI:

1000 Berlin: Ebrig GmbH, (030) 3417021 - Valenzeiss-Werke KE, (030) 323061 · 2000 Hamburg: BDB Biro KG, (040) 2516050 · Createam Microcomputer GmbH, (040) 8 41 68 51/5 41 64 73 · 2300 Kiel: reese hiro complett -datentechnik (04 31) 68 91-1 · 2370 Fockbek/Rendsburg 8ûrotecimik Favier + Krûger oHS, (D 43 32) 73 21 · 2800 Bremen: Bethge & Strutz KG, (0421) 700057 · 3060 Hannover: Com-Data Gesellschaft für Bürosysteme mbil, (0511) 326736 · 3100 Celle-Westercelle: Ludwig Haupt jr., (05141) 83045 · 3250 Hameln: Witte Bürotechnik, (05151) 12023 · 3300 Braunschweig: Apel Büre-Center Grabili, (0531) 791001 - 3500 Kassel; Hermann Fischer oHG, (0561) 770087 - 4000 Bisseldorf: Data Becker SmbH, (0211) 310010 · Helmut Regnen GmbH & Co. KG, (0211) 30 80 98 · 4130 Moors: Partner Datentechnik GmbH. (0 28 41) 162 63 · 4154 Tenisverst: Schröter + Suchanek, (0 2151) 7 92 0107 · 4190 Kleve-Kellen: Feldmann+Luft oHG, (0 28 21) 95 66/810 38 4400 Münster: Günter

Behreus Datensysteme, (D2 51) 32 40 17 · 4500 Osnabrück: Liefold Biro-Zentrous, (0541) 600-1 · 4600 Dortmoud; Büro-Studio Bolz, (0231) 527713 · 4888 Bielefeld: GKB Biroelectronic Vertriebsgesell. mbH, (0 52 05) 33 35 - 5000 Käla: Süromaschinen Brann, (02 21) 21 9171 - Ulta Electronic - H. Proxa GmbH & Co. KG, (02 21) 4910 91 - 5063 Overath: Norbert Stellberg, (8 22 06) 6644 - 5100 Aachen: Wilhelm Kron Büromaschinen, (0241) 504512 - 5300 Bonn: A.O. Elektronik, (0228) 220217 - 5500 Trier: Donders am Dom Såreorganisation Embil, (0651) 45085 · Bärecenter Letu, (0651) 49061 · 5680 Weppertal: Meier's Böromaschinen-Vertrieb KG, (02 02) 55 60 60 · 5900 Siegen: EDY-Beratung Dipt.-Ing. H. U. Schroers, (0271) 71078 -6090 Frankfurt; boo Birro-Computer + Organisations Gashill (0.69), 55 04 56/57 · 8100 Darmstadt; Lutz Biro- und Datestechnik AS, (0 61 51) 2 80 26 · 6200 Wieshaden; Henneveld KG, (06) 21) 307091 - 6349 Beilstein; dis Dietermann& Heuser GmbH, (0 2779) 646/1096 · 6490 Felda:

Weinrich Baroerganisation GmbH & Co., (D6 61) 49 20 - 6457 Maintal (Dörnigheim): Heimut Landolt, (0 61 81) 452 93 -6600 Saarbrückest: W. N. Pfeiffer - Büromaschinen KB., (06 81) 3 27 11 - 8800 Mandaim: Biro + Informationstechalk Gauch & Starm, (06 21) 85 00 40 - 7000 Stattpart: Fritz Computer SmbH, (0711) 78 00-230/238 · 7129 lisfeld: Seel Büromusterkaus GmbH & Co. KG, (070 62) 60 27 - 7410 Routlingen: Maier & Partner EmbH, (07121) 540 25/26 . 7500 Karlsmine: Fischer Biru Center, (07 21) 17 20 · 7700 Singen: Schellhammer GmbH, (07731) 820240 · 7730 VS-Villingen (Weifersbach): Maier Datensysteme EmbH, (07721) 79322 - 7808 Waldkirch: Bürehalle Schemmer Waldkirch GmbH, (07881) 6791 - 7990 Ulac EDV-Hott GmbH, (0731) 1533-8 · Computer-Studio Claus Wecker, (07 31) 81 93 89 - 7910 New-Ulm: Interplan Computer Gubbl. (0731) 71 0021 - 8000 München: Max Lips Embff, (089) 318 90 90 - Ludwig - actuelle Bürotechnik, (089) 3111015 -Schulz Büretechnik GmbH, (D89) 1482-1 · HDS-Prüftechnik

6mbH, (089) 837021/22 - 8360 Beggendorf: Bärobederfshaus Yitus Friedl, (0991) 4661 - 8400 Regensburg: Computer-Laden Karl Strinmetz, (0941) 46299 - 8560 Hillmaberg: Orgapius Batenveratieitung G. Baller KG, (0911) 265646 - E. Barthelmeß - Computersysteme, (6911) 397272 - 8600 Bamberg: Bürzentrum A. mai R. Katz, (0951) 27809 - 8670 Hoff/Saale; Elektric Barger offs, (0926) 40075 - 8700 Wirzburg: Schöfl Computer-Center, (0931) 50486 - 8750 Aschaffenburg: V. Willgerodt Einfeld & Co. KG, (06021) 21375/79 - 8883 Gamdelfiagen: Bürotecknik Bissinger Genbil, (09073) 7023 - 2909 Augsburg; Kotscher & Sebr, (0821) 31030 - 8810 Landsberg/Lech: Kart K. Lamprecht Datentecknik, (06191) 46628 - 8960 Kempten: H. Biöckler Alig. Bürobedarfs-Ges. mbH & Co., (0831) 25801.

Bitte fordern Sie die komplette Commodore-Systembändlerliste an unter Telefon Düsseldorf (0211) 312047/48 Frankfurt (0 68) 5 63 81 99 - Hambury (0 40) 2113 86 - Minochen (0 89) 46 30 09 - Statigart (07 11) 24 73 25. Unserv BTX-Leitseita \* 20095 \*\*



Eine gute idee nach der anderen.

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfoch 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## SPD und Ostdeutschland

Herr Genscher und Herr Vogel (SPD) haben sich auch sehr darüber aufgeregt, daß in bezug auf die von ihnen vertretene Politik der völkerrechtlichen Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze wieder von Verzicht und Verzichtpolitik gesprochen wurde. Nun, die Vertriebenen haben diese Begriffe nicht erfunden:

Am 13. 6. 1950 erklärte der Alterspräsident des Deutschen Bundestages, der frühere Reichspräsident Paul Löbe (SPD), im Namen und Auftrag aller Fraktionen (mit Ausnahme der kommunistischen) zur Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch Walter Ulbrichts "DDR": "Niemand hat das Recht, Land und Leute preiszugeben oder eine Politik des Verzichts zu treiben . . . Die Mitwirkung an der Markierung der Oder-Neiße-Linie als angeblich unantasthare Ostgrenze Deutschlands ist ein Beweis für die beschämende Hörigkeit gegenüber einer fremden Macht."

Und beim Deutschlandtreffen der Schlesier 1963 ließ die SPD-Führung über hunderttausend Flugblätter folgenden Wortlauts an die Schlesier verteilen: Breslau Oppeln Gleiwitz Hirschberg, Glogau, Grünberg - das sind nicht nur Namen, das sind lebendige Erinnerungen, die in den Seelen von Generationen verwurzelt sind und unaufhörlich an unser Gewissen klopfen. Verzicht ist Verrat, wer wollte das bestreiten: Hundert Jahre SPD heißt vor allem 100 Jahre Kampf fürdas Selbstbestimmungsrecht der Völker Das Recht auf Heimat kann man nicht für ein Linsengericht verhökern - niemals darf hinter dem Rücken der aus ihrer Heimat vertriebenen oder geflüchteten Landsleute Schindluder getrieben werden. Das Kreuz der Vertreibung muß das ganze Volk mittragen helfen: Vertriebene und geflüchtete Landsleute sind keine Bürger zweiter Klasse, weder in der Wirtschaft noch in der Gesellschaft. Daß es ihr ernst damit ist, hat die SPD bewiesen. Der Wiedervereinigung gilt unsere ganze Leidenschaft. Wer an diesem Feuer sein kleines Parteisüppchen zu kochen versucht, kann vor dem großen Maßstab der Geschichte nicht bestehen. - Wir grüßen die Schlesier. Erich Ollenhauer - Willy Brandt - Herbert Web-

Im November 1965 sagte Herbert Wehner in einem Interview mit dem Süddeutschen Rundfunk (Stuttgart): "Der deutsche Rechtsstandpunkt ist etwas, das für die Versöhnung zwischen benachbarten Völkern nicht sußer acht gelassen werden darf; sonst wird Versöhmung oder Streben nach Versöhnung zu einer Art Heuchelel. Ich bitte um Entschuldigung, aber die Versöhnung ohne Recht ist. eine Art von Unterwerhing, und die kann keiner wollen, weil sie der weiteren Entwicklung nicht nützt."

ner.

Und in einem Interview mit dem ersten deutschen Fernsehen sagte Wehner 1968 zu seinem Interviewer Günther Gaus auf dessen Frage, oh wir um des Friedens willen nicht auf das Selhstbestimmungsrecht für unser Volk verzichten sollten: Nein, das Recht hätten wir nicht. Wir wären Strolche. Es sind zwei verschiedene Fragen, ob ich ein Recht durchsetzen kann oder ob ich das Recht, das nicht durchzusetzen ist, wachhalte. Wenn

**AUSZEICHNUNG** 

der Johann-Wolfgang-von-Goethe-

Stiftung in Basel hat den in diesem

Jahr mit 45 000 Schweizer Franken

dotierten Oberrheinischen Kultur-

preis 1985 an den deutschen Verle-

ger Pritz Foshag aus Kehl am Rhein,

den Schweizer Dino Larese und die

Elsässer Martin Altheilig und Je-

an-Paul Gunsett verliehen. Der

Preis, der zur Förderung bei-

scher Leistungen seit 1972 verliehen

wird, ist eine Stiftung des Präsiden-

ten des Kuratoriums Dr. Alfred To-

cpfer aus Hamburg. Die Auszeich-

nung wird den Preisträgern am 28.

April in Amriswil in der Schweiz

EHRUNGEN

fter geistiger und künstleri-

Das Internationale Kuratorium

es nicht geht, dann geht es eben mehr oder weniger lange nicht, dann bleibt diese Frage zwischen den Staaten oder Mächten offen, so lange, bis sie einmal lösbar sein wird. Aber mit dem Preisgeben eines Rechts versündigen wir uns am Nächsten und würden uns selbst sehr schaden."

Heute fordert Herr Vogel (SPD) den Bundeskanzler auf, nur ja nicht bei den Vertriebenen zu sprechen. Warum eigentlich? Weil sie den Versicherungen und Versprechungen der SPD geglaubt und am Recht festgehalten haben? In ihrer Stuttgarter Charta von 1950 haben sie wohl auf Rache und Vergeltung verzichtet (worauf heute gerne verwiesen wird), nicht aber auf ihr gutes Recht (was heute gerne verschwiegen wird). Diese Charta wurde ührigens von "ein paar Funktionären" (Original-Ton Genscher!) ausgearbeitet, unterzeichnet und gegen manchen Widerspruch aus den Reihen der Vertriebenen verkündet. Sollen sie dafür jetzt ins politische Abseits gestellt, als Aussätzige behandelt werden?

Sepp Schwarz Stuttgart

### Reiner Wein

Sehr geehrter Herr Neander,

in Ihrem Text bringen Sie deutlich zum Audruck, daß es nicht die Rückstände der Pflanzenschutzmittel sind, die die Gärung beeinflussen, sondern daß es sich dabei um einen indirekten Einfluß verschiedener Wirkstoffe auf die Zusammensetzung der Hefesiora auf den im Weinberg behandelten Trauben handelt. Trotzdem stellen Sie Ihre Ausführungen aber unter das Motto: "Rückstände von Pflanzenschutzmitteln verzögern beim Wein den Gärprozeß". Sie werden meine Bedenken sicherlich besser verstehen, wenn Sie sich vor Augen führen, wie stark die Öffentlichkeit in den letzten Jahren gegen Rückstände in der Nahrung sensibilisiert wurde.

Ganz besonderen Wert lege ich in diesem Zusammenhang daher auch. auf die m den Vorträgen deutlich zum Ausdruck gebrachte, auf dreijähriger Forschungsarbeit basierende Feststellung, daß im Weinberg angewendete Pflanzenschutzmittel zu keinerlei negativen Geschmacksbeeinflussungen im Wein führen. Diese durchaus ebenfalls in Ihrem Beitrag enthaltene Feststellung wird aber häufig durch beiläufig eingefügte Sätze wieder relativiert. Ich nehme damit im besonderen bezug auf den Satz: "Trichothecin hat einen ausgeprägten

#### Wort des Tages

99 Die Aufrichtigkeit muß der Wahl der Worte vorangehen. Sie hat keinen schlimmeren, keinen heimtückischeren Feind als die Selbstge-

fälligkeit. Andre Gide; franz. Autor (1869-1951) Bittergeschmack, genau wie fast alle Pflanzenschutzmittel\*. Diese Aussage ist, vor allem wenn sie aus dem Zusammenhang heraus zitiert wird, irreführend und bedarf m. E. einer Richtigstellung.

Mit freundlichen Grüßen, Dr. Lorenz. Landes-Lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft , Weinbau und Gartenbau, Neustadt an der Wein-

#### Nur Bruchteil

Sehr geehrte Damen und Herren, als Sammler kann ich etwas mitreden: 80 000 bis 100 000 Banknotensammler in der Bundesrepublik? Und dazu etwa eine Million Münzensammler? Da lachen ja die Hühner. Ich glaube, Sie sind da einem berufsmäßigen Händler auf den Leim gegangen, einem, der sich und sein Geschäft als wichtig darstellen will. Tatsächlich gibt es nur einen Bruchteil der angegebenen Sammler. Vergli-chen mit anderen Staaten führt die Numismatik in der Bundesrepublik ein kümmerliches Dasein.

Mit freundlichen Grüßen

### Augenschein

Sehr geehrte Damen und Herren,

die sensationellen Feststellungen der Umweltfachleute, daß der Ostwind uns den Smog zugetrieben hätte, lösen Erstaunen besonderer Art aus. Ist es denn sensationell, daß es in der DDR Industrieanlagen gibt?

An die Umweltminister und experten ergeht aber die Frage, ob einer von ihnen schon einmal mit der Bahn von Frankfurt/M. nach Berlin gefahren ist. Wenn nein, wäre eine solche Reise als Anschauungsunterricht für die Hysterie des Umweltpalavers bei uns in der Bundesrepublik sehr nützlich. Besondere Beachtung verdient bei dieser Reise die Gegend zwischen Weißenfels und Dessau. Tief ziehen dicke Rauchschwaden über das Land. Bitterfeld, Merseburg. Leuna hatten schon seit eh und je eine traurige Berühmtheit in puncto Industrie-Verschmutzung.

Nichts gegen die industrielle Umweltbehandlung anderswo, aber such nichts mehr gegen unsere eigene effektive Vorsorge, we wirklich etwas gegen die Umweltverschmutzung getan wird! Vor kurzem hatten sich wegen des "Drecks aus Buschhaus" Kinder und eine ältere Dame in Berlin beschwert gefühlt. Warum in die

Ein vermittelndes Wort zu dem Umweltschutz-Gefälle könnte Herr Außenminister Genscher sprechen, der doch den Raum Halle kennt. Dies trüge sicher zu einer ausgewogeneren Beurteilung darüber bei, was denn nun wirklich bei uns an Umweltschutz versäumt wurde und in welchen Fällen die Umweltbeflissenen sich an andere Adressen wenden

> Mit freundlichen Grüßen H. Köppen, Bad Homburg v. d. H.

SKI ALPIN / Erstes Gold für Deutschland: Marcus Wasmeier gewinnt den Riesenslalom in Bormio

## Das zehnte Tor fast umgerissen. "Da war ich sauer, dann fuhr ich erst recht volles Risiko"

Die Überraschung ist perfekt, die Freude in der deutschen Mannschaft riesengroß: Markus Wasmeier aus Schliersee ist Weltmeister im Riesentorlauf - der erste deutsche alpine Weltmeister nach 21 Jahren als Luggi Leitner 1964 in Innsbruck die alpine Dreier-Kombination für den Deutschen Ski-Verband (DSV) gewonnen hatte. Was sich in Bormio am Abfahrtshang im Riesentorlauf zutrug, war einer der größten Erfolge in der Geschichte des deutschen alpinen Skisports, denn hinter dem neuen Überraschungs-Weltmeister wurde Egon Hirth aus Titisee vierter.

"Wahnsinn", sagte Wasmeier, nachdem er durchs Ziel gefahren war, nachdem sich Rundfunk- und Fernsehreporter seiner bemächtigt hatten. Und dann: "Das ich das Rennen gewonnen habe, habe ich zwar schon realisiert, nicht aber, daß ich Weltmeister geworden bin. Das kommt erst später". Noch vor einigen Tagen hatte er sich selber zum Ziel gesetzt: "In zwei Jahren etwa soll die Krönung meiner sportlichen Laufbahn erfolgen". Doch nun hat der SenkrechtSkirennsports bereits in seinem ersten großen Winter den Weltmeistertitel erkämpft - vor dem überragenden Schweizer Pirmin Zurbriggen, seinem großen Vorbild, und dem für Luxemburg startenden Österreicher Marc Girardelli.

Begonnen hatte die Überraschung des gelernten Lüftlmalers und Restaurateurs Markus Wasmeier am Morgen, kurz vor 10.00 Uhr, als er bereits im ersten Durchgang Bestzeit fuhr. Eine Bestzeit, über die selber Pirmin Zurbriggen den Kopf schüttelte. Und Zurbriggens österreichischer Rennchef sagte kurz vor dem zweiten Lauf: "Ich kann mir nicht vorstellen, daß Pirmin heute den Wasmeier schlagen kann".

Wasmeier, dieser flachsblonde junge Mann, dieses ungeheure Talent, über den man im Deutschen Ski-Verband sagt, man könne ihn nicht führen, denn er sei reif genug dies selber zu tun, hatte sich nach dem ersten Durchgang ins Mannschaftshotel Astoria in der Via Roma von Bormio zurückgezogen, um schnell eine Suppe zu essen. Dann war er in der zum Skifahren aufgebrochen. "Freies Skifahren", sagte er. Und: "Nach dem ersten Durchgang habe ich gedacht, das ist ja schon recht gut". Er hatte nicht gedacht: Jetzt mußt

du die Medaille holen, er hat einfach im zweiten Durchgang gekämpft und dabei fast das zehnte Tor umgerissen. Wasmeier: "Von der Zeit her hat das sicher wenig gekostet, aber auf einmal hatte ich den Kopf in der Fahne und sah das Muster meiner Mütze vor meinen Augen, für den Bruchteil einer Sekunde lang". Ein Bruchteil, der zu kurz war, um für Wasmeier zur Schrecksekunde auf der Fahrt zur Goldmedaille zu werden. Wasmeier: "Da war ich sauer. Und dann fuhr ich volles Risiko, jetzt erst recht". Er habe, so sagte er wenige Minuten nach der Fahrt durchs Ziel, hauptsächlich für die Abfahrt trainiert. "Doch dann ist es auch im Riesentorlauf sehr gut geworden".

Ingemar Stenmark aus Schweden. der überragende Slalomläufer der letzten Jahre kam vorbei vorbei. schoh die Schar der Journalisten auseinander, schlug Wasmeier auf die Schulter, packte seine rechte Hand und gratulierte: "Große Gratulation, wirklich große Gratulation". Wasmeier war beeindruckt, daß Stenmark zu ihm, den immer noch recht Unbekannten kam: "Das ist doch riesig, was der Stenmark geleistet hat, das muß erst einmal ein anderer nachmachen".

Pirmin Zurbriggen, der geschlagene Schweizer Superstar dieser Weltmeisterschaften, wurde zu den Fernsehkabinen geführt. Er sagte: "Eine allzu große Überraschung war der Sieg von Markus Wasmeier für mich nicht, ich kannte ihn schon lange, und ich war schon in Sestriere einmal hinter ihm. Er hat halt einen Superlauf erwischt". Marc Girardelli war enttäuscht: "Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit einem Weltmeister, der Markus Wasmeier heißt". Derweil stöhnte Vater Günther

Wasmeier daheim in Schliersee: "Da hat er uns was angetan. Bisher war es so schön ruhig bei uns. Wir müssen uns erst an den Trubel gewöhnen. Der Inhaber einer Werkstätte für bäuerliche Fassaden und Möbel-Malerei schloß sein Geschäft erst einmal...

## STAND PUNKT / Die Worte eines Sportwarts

Es kann nicht am "Inferno" gelegen haben, dem nachhaltig wirkenden Valtelliner Rotwein. Der Herr trinkt selbst zur vorgerückten Stunde meist Cappuccino. Auch kann es ihm nicht an fachlicher Qualifikation mangeln, immerhin war der gelernte Pädagoge Kuno Messmann (40) schon mal Cheffrainer der alpinen Reppläufer.

So zog er in seiner Eigenschaft als Sportwart des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) nach dem Weltmeisterschafts-Riesentorlauf der Damen Bilanz. Er verglich die knappen Zeitabstände zwischen den siegreichen Amerikanerinnen und den hinterher gefahrenen Deutschen, um dann festzustellen: "Genialität und Wahnsinn liegen eng beieinander."

Mal davon abgesehen, daß Ski-rennen kaum Genies formen – Marina Kiehl aus München, die Fünfte, wird sich für Messmanns Rollenzu-

teilung bedanken. Sie ist weder ein (Ski-)Genie noch wahnsinnig - sie ist ganz schlicht eine Rennläuferin, die es bei diesen Weltmeisterschaften (noch) nicht gepackt hat.

Aber Messmann, ganz Ski-Fachmann und obendrein einfühlsamer Pädagoge, wußte eine Erklärung: "Ohne die Amerikanerinnen hätten wir Silber und Bronze gewonnen." Ein merkwürdiger Trost.

Erfolgreich sei man, klopften sich die leitenden Herren des Deutschen Ski-Verbandes vor dem Riesenslalom der Herren gegenseitig auf die Schultern. Sicher, man habe sich eine Medaille gewünscht, doch fünfte, sechste und siebente Plätze seien schließlich auch sehr schön. Es ginge nun endgültig aufwärts, und bei den Olympischen Winterspielen 1988, 1992 und 1996 wird es schon ganz anders aussehen. "Wir sind eben", so Messmann, "ein langfristig denkender Verband."

Das alles klingt heftig nach Ausrede, nach Eigenloh, nach krampfhafter Argumentation. Und wenn Helmut Meyer, Leitender Direktor des Bundesausschusses für Leistungssport, auch noch gratuliert, ist das fragwürdig. Realistischer ist das, was Damen-Cheftrainer Willi Lesch nach dem Riesenslalom in Santa Caterina feststellte: \_Am Steilhang fehlte der letzte Biß." Der fehlt seit geraumer Zeit, denn von den 66 Medaillen, die bei den letzten drei alpinen Titel-

Das ist die Realität. Der fast sensationelle Erfolg von Marcus Wasmeier verschiebt nichts. Im Gegenteil: Dieses unverhoffte Gold wird sie wieder im trügerischen Glauben wiegen, alles richtig gemacht zu haben. K. Bl.

kämpfen verteilt wurden, fiel bis ge-

stern nicht eine einzige für die deut-

sche Mannschaft ab.

**FUSSBALL** 

## **Feldkamps** Erinnerung

sid/dpa. Dortmund Die Gegenwart verlangt kühle Vernunft, deshalh muß die Vergangenheit begraben werden. Karl-Heinz Feldkamp, jetzt Trainer bei Bayer Uerdingen, der heute abend bei seinem alten Kluh Borussia Dortmund (20.00 Uhr) antreten muß, hat dies getan. Er sagt: "Ich habe mich von der Erinnerung an meinen Rausschmiß in Dortmund freigemacht." Der Kopf bleibt klar, auch wenn der Stachel des verletzten Stolzes noch immer tief sitzt.

Was der Trainer will, der mit Uerdingen in der Fußball-Bundesliga auf dem vierten Platz steht, ist aber Genugtuung: "Das ist kein Bundesligaspiel wie jedes andere. Dafür habe ich zuviele unsaubere Dinge erleht." Nur der Name des ehemaligen Präsidenten und heutigen Schatzmeisters, Jürgen Vogt, blieb für ihn ein Reizwort. "Auf dem Höhepunkt unserer ständigen Auseinandersetzungen habe ich ihm Nachhilfe-Unterricht in Sachen Fußball angeboten", erinnert sich der im April 1983 nach dem 0:5 im Pokal bel Fortuna Köln vorzeitig entlassene Trainer, "dafür schäme ich mich heute." Einen Seitenhieb auf seinen Intimfeind kann er sich dennoch nicht verkneifen: "Sein Fall war

tiefer als meiner." Karl-Heinz Feldkamp kehrte damals nach Bielefeld zurück. Im nachhinein ein Fehler. Er wurde von den Bielefeldern sozusagen weggelobt. Manager Norbert Müller empfahl ihn anderen Kluhs, um ihn los zu werden. Im Mārz 1984 ging er freiwillig, sein

Team lag auf dem siehten Platz. Erst danach in Uerdingen fand er ein passendes Umfeld. Die Spieler mögen ihn offenbar. Friedhelm Funkel sagt: "Er spricht unsere Sprache. Er liegt mit der Mannschaft auf einer Wellenlänge." Mathias Herget geht noch weiter. Konietzka war gut. Feldkamp ist noch besser."

Den Bundesliga-Alltag wird es heute in Dortmund nicht geben. Der von Friedhelm Funkel im Hinspiel provozierte Platzverweis des Schweizers Egli, die Querschüsse von Uerdingens Manager Reinhard Roder wegen Dortmunds Erstanspruch auf "Ein Herz für Arbeitslose" und nicht zuletzt das vernichtende Urteil von Bernd Lehmann heizten die Stimmung an. Der Trainer-Assistent von Feldkamp sagte über den heutigen Gegner: "Die Dortmunder Angsthasen hahen nichts dazu gelernt. Sie spielen einen noch schlimmeren Fußball als in der vergangenen Saison.'

Außerdem findet heute noch die Partie Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt (19.30 Uhr) statt.

SPORT-NACHRICHTEN

Michels operiert

Amsterdam (sid) - Hollands Fuß-(57) ist in einer Amsterdamer Klinik am Herzen operiert worden. Nach Auskunft der Ärzte ist der Eingriff ohne Komplikationen verlaufen. Michels soll das Krankenhaus bereits in 14 Tagen verlassen können.

#### Ralf Lau führt

Berschewa (dpa) - Beim Zonenturnier zur Schach-Weltmeisterschaft in Berschewa (Israel) führt Ralf Lau aus Solingen zusammen mit dem Israeli Gutmann. Beide haben nach fünf Runden 3,5 Punkte.

#### Europa-Sportler 1984

Baunatal (sid) - Die dreimalige Olympiasiegerin im Ski-Langlauf, Liisa Hämälainen, und Frankreichs Fußball-Nationalspieler Michel Platim sind von Sportjournalisten aus 29 Ländern zu Europas Sportlern 1984 gewählt worden. Bei den Männern kam Michael Groß hinter Zehnkampf-Olympiasieger Daley Thompson auf Platz drei.

#### Maradona filmt

Neapel (SAD) - Diego Maradona, der teuerste Fußballspieler der Welt, geht zum Film. Unter der Regie von Sylvester Stallone soll er an der Seite von Sänger Nino d'Angelo den Film "Zwei Lausbuben im Paradies" dre-

#### Tor von Schuster

Barcelona (sld) - Der frühere deut-

ball-Nationaltrainer Rinus Michels sche Fußball-Nationalspieler Bernd Schuster erzielte zwei Treffer beim 3:0-Pokalsieg seines Klubs FC Barcelona über den Lokalrivalen Español Barcelona.

### Vertrag für ein Talent

München (sid) - Fußball-Pokalsieger Bayern München hat den 19 Jahre alten Hans-Dieter Flick vom SV Sandhausen verpflichtet. Flick unterschrieh jetzt einen Zwei-Jahres-Ver-

#### Kohde ausgeschieden

Delray Beach (dpa) - Die als Nummer fünf gesetzte Claudia Kohde ist beim Tennis-Turnier von Delray Beach (Florida) bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Sie unterlag der Amerikanerin Elise Burgin 5:7, 3:6. Im Wettbewerb sind noch Bettina Bunge, Steffi Graf, Andreas Maurer und Boris Becker.

#### Turin nicht interessiert

Turin (sid) - Juventus Turin gehört nicht mehr zu den Fußball-Kluhs, die an einer Verpflichtung von Ernst Happel interessiert sind. Der italienische Rekordmeister verlängerte den Vertrag mit seinem Trainer Giovanni Trapattoni um ein weiteres Jahr. Happel will sich am Montag entscheiden, oh er den Hamhurger SV verlas-

The second secon

wm in Bormio, Riesenslalom der Herren: 1. Wasmeier (Deutschland) 2:28,90 Minuten, 2. Zurbriggen (Schweiz) 2:28,95, 3. Girardelli (Lu-(Schweiz) 2:28,95, 3. Girardelli (Lu-remburg) 2:29,22,4. Hirt (Deutschland) 2:30,35, 5. Enn (Österreich) 2:30,36, 8. Erlacher (Italien) 2:30,53.

#### EISKUNSTLAUF

Europameisterschaft in Göteborg, Herren, Stand nach Pflicht und Kurz-kür: 1. Sabovcik (CSSR) 1,6 Punkte, 2. Kotin (UdSSR) 3,2,3 Fedronic (Frank-reich) 3,4,4. Filipowski (Polen) 4,6,5. Fischer (Deutschland) 5,0,6. Petrenko (UdSSR) 6,0,...8. Zander (Deutsch-land) 7,8 land) 7.8.

#### TENNIS

Turnier in Delry Beach/Florida, Herren, 1. Runde: Becker (Deutsch-land) – Rive (USA) 6:2, 6:3, Maurer (Deutschland) – Slozil (CSSR) 7:5, 7:5, Amritraj (Indien) – Elter (Deutschland 6:3, 6:4. - Damen, 1. Runde: Burgin (USA) - Kohde (Deutschland) 7:5, 8:3, Bunge (Deutschland) - Calleja (Frank-reich) 6:1, 6:2, Suire (Frankreich) -Schropp (Deutschland) 3:6, 6:3, 6:2. FUSSBALL

#### Länderspiele: Mexiko - Schweiz 1:2, Polen – Bulgarien 2:2. HANDBALL

Frauen-Turnier in Cheb/CSSR, Gruppe A: Dänemark – Ungarn 18:22, CSSR A – Bundesrepublik 22:17. – Gruppe B: CSSR B – "DDR" 18:22, Rumänien – Jugoslawien 21:23. VOLLEYBALL

Bundesliga, Frauen: USC Münster -SC Feuerbach 3:1, Viktoria Augsburg – Vilsbiburg 3:0. BASKETBALL

Bundesliga, Endrunde, Nachhol-spiel: Gießen - Bamberg 77:83. GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: 3, 6, 7, 8, 18, 20, 29, Zusatzzahl: 28. – Spiel 77: 2 1 5 8 5 8 6 (ohne Gewähr).

STREET, CONTRACTOR OF THE STREET, CONTRACTOR

EISKUNSTLAUF / Fischer fiel durch einen verpatzten Sprung in der Kurzkür auf Platz fünf zurück

## Doppelte Last des Erbes von Cerne und Schramm

In wenigen Sekunden war die ganze Laufbahn des Eiskunstläufers

Heiko Fischer abgebildet: Ein langsamer, beinahe zögernder Anlauf, ein gewaltig angesetzter Sprung, der ihn hoch hinauf tragen sollte, eine mißhingene Landung. Heiko Fischers erhoffter Höhenflug bis auf den Thron des Europameisters war in Göteborg mit dem dreifschen Lutz in der Sprungkombination des Kurzprogramms jäh unterbrochen. Vor drei Jahren noch hatte Toller Cranston gestaunt, "Sprünge wie die von Fischer hat es noch nie gegeben", doch in Göteborg hatte Ikarus müde Frügel bekommen. Statt zur Sonne zu fliegen, hofft er nun auf eine Bronzemedaille - die heute sbend in der Kür gerade noch möglich ist.

Heiko Fischer flüchtete sich in Galgenhumor: "Der Sprung war eben zu gut. Das konnte nicht gut gehen." Sein Trainer Karel Fajfr schüttelte te keine Erklärung, weil es keine Erklärung gab, Oder doch? Fischer, der Mann, der seine Riva-

len jahrelang beim Einlaufen geschockt hatte, wenn er einen dreifachen Toe-loop mit nur zwei Schritten Anlauf aus dem Kniegelenk schüttelte, dem man Nerven wie Drahtseile nachsagte, dieser Heiko Fischer war in Göteborg angeschlagen. Schon vor zwei Jahren hatte sich Fischer bei der Europameisterschaft in Dortmund durch einen Sturz selbst um die schon beinahe sichere Silbermedaille gebracht. Hat sich der 1.89 Meter gro-Be, muskulöse Athlet an seiner Favoritenrolle und an der Last des Erbes von Rudi Cerne und Norbert Schramm die Nerven wund gescheu-

Er selbst und seine Freunde sagen nein". Peter Krick, Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union (DEU), der in der gesamten Eislaufwelt wohl

den Kopf, ballte die Fauste und wußüber das unbestechlichste Augenpaar verfügt, erkannte schon vor Tagen aus einer Summe minimaler Einzelheiten: "Der Heiko ist hier nicht der alte." Alt-Bundestrainer Erich Zeller seufzte schon bei Fischers Anlauf zur Sprungkombination: "Verkrampft, zu langsam." Und das bei Heiko Fischer, dem scheinbar Unerschütterlichen. Und das ausgerechnet in diesem Jahr, in dem Fischer besser ist als je zuvor.

> Dennoch stünde der Stuttgarter nach Pflicht und Kurzprogramm im Zwischenresultat vor der Kürentscheidung besser da, wenn nicht noch die andere Hälfte des Erbes wäre. Seit Norbert Schramms drittem Rang bei der Europameisterschaft 1981 hat die Deutsche Eislauf-Union. zu Recht auf die Attraktivität ihres Paradiesvogels setzend, die Laufbahn von Norbert Schramm mit Erfolg international forciert. Der durchschnittliche Pflichtläufer Schramm landete

bei den Titelkämpfen in der Pflicht plötzlich auf vorderen Rängen. Die Eislaufwelt ist bis zu einem

gewissen Grad bereit, die Fehler ihrer Stars zu übersehen. Schramm aber hatte diesen Kredit nicht nur aufgebraucht, sondern schließlich erheblich überzogen, als er bei der Weltmeisterschaft 1984 in Ottawa einfach nach einer Pflichtfigur aufgab. Dafür erhielt Heiko Fischer jetzt in Göteborg von einem Preisgericht, das seine Fehler mit ungewöhnlich harten Punktabzügen bestrafte, eine späte Quittung.

Was bleibt, ist die Hoffnung auf Bronze. Der Titel wird wohl für Jozef Sabovcik (CSSR), Platz zwei für Vladimir Kotin (UdSSR) reserviert sein. Im Kampf um den driten Platz wird es Fischer wohl eher gelingen, die vor ihm liegenden Fedronic und Filipowski zu überholen, als den suf Rang sechs liegenden Viktor Petrenko (UdSSR) zu halten.

modore.

Auf Vorschlag des Generalintendanten der Staatlichen Schauspielbühnen Berlins, Boy Gobert, ernannte der Berliner Senator für kul-

übergeben.

Keybourg Desper

1200

7 E 16

turelle Angelegenheiten, Dr. Volker Hassemer, den Regisseur Dr. Hans Hollmann zum Ehrenmitglied der Staatlichen Schauspielbühnen Berlins. Hans Hollmann hat seit 1969 13mal an den Staatlichen Schauspielbühnen immer fast ausschließlich mit dem Ensemble dieser Häuser inszeniert. Zur Zeit inszeniert Hans Hollmann die Berliner Erstaufführung von Georges

Feydeans Die Dame vom Maxim".

Für seine bervorragenden Verdienste um die Landwirtschaft und den ländlichen Raum" wird Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß mit der goldenen Medaille des Bayerischen Bauernverbandes ausgezeichnet. Der Präsident des Verbandes, Gustav Subler, wird heute in Anwesenheit des bayeri-

Personalien Landwirtschaftsministers schen Heinz Eisenmann die Ehrenmedaille an Strauß überreichen. **ERNENNUNG** 

Dr. Rudolf von Hoegen, zuletzt Hauptabteilungsleiter beim Bundes-kriminalamt in Meckenheim, wurde neuer Ständiger Vertreter des Amts-chefs des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) in Köln. Von Hoegen, Jahrgang 1937, ist Jurist. Er hat Ende Januar seine Amtsgeschäfte in Köln aufgenommen.

#### VERANSTALTUNG

Der im Dezember aus dem Parlament ausgeschiedene Bundestagsvizepräsident Richard Wurbs (64) hat sich bei seinen "alten Mitkämpfern" vom rechten Fraktionsflügel verabschiedet. In ihrem Tagungslokal, dem "Schaumburger Hof" in Bonn, wählten bei einem geselligen Treffen die über 20 Abgeordneten des bisher von ihm geführten "Wurbs-Kreis" - unter ihnen FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher, Bundesiustizminister Hans Engelhard und der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff wie in der Vergangenheit unter größter Vertraulichkeit den Bundestagsabgeordneten Detlef Kleinert zu seinem Nachfolger, Der Kreis war im November 1978 nach dem Mainzer FDP-Parteitag, auf dem der vier Jahre später zur SPD übergetretene Günter Verheugen Generalsekretär wurde, als "Gegengewicht" zum linken FDP-Lager gegründet wor-den. Die in Anlehmung an die rechten "Kanalarbeiter" der SPD um den früheren Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Egun Franke, vornehm "Canalarbeiter" genannten Liberalen hatten sich beim Kampf um ihre politischen Ziele sogar innerhalb ihrer Fraktion so abgeschottet, daß selbst der Name ihres Geschäftsführers geheim war. Nach den Neuwahlen 1983 und schon nah der "Wende" meinten etliche von ihnen lachend: "Der Wurbs-, Kreis'? Das ist die FDP-Fraktion." Damit waren vertrauliche Beratungen über Kurs und Strategie

#### UNIVERSITÄT

praktisch überflüssig geworden.

Professor Dr. Hartmut Kenneweg, zur Zeit Professor für Forsteinrichtung und Ertragskunde an der Universität Göttingen, hat einen Ruf an die Technische Universität Berlin angenommen. Er übernimmt die C4-Professur für das Fachgebiet Landschaftsplanung-Schwerpunkt Landschaftspflege und Naturschutz - im Fachbereich 14 Landschaftsentwicklung.

Der erst im Dezember vorigen Jahres in sein Amt eingeführte Kölner Dompropst, Hubert Henze, ist im Alter von 59 Jahren in Köln gestorben. Er hatte trotz eines schweren Leidens das Amt des Abteilungsleiters für den Bereich Seelsorge-Personal im Generalvikariat Köln seit 1975 ausgeübt. Henze, 1925 in Oberhausen geboren, war 1951 zum Priester geweiht worden. Nach 22 Dienstjahren als Kaplan, Stadtjugendseelsorger und Pfarrer wurde er 1975 ins Generalvikariet gerufen. Während seiner Tätigkeit als Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal entstand der sogenannte "Plan 87", der bei sinkender Zahl der Priester den Einsatz von Priestern und Laien so organisieren soll, daß die Seelsorge in den Gemeinden gesichert ist.

## **Renten:** FDP gegen gegen zusätzliche höheren Beitrag. Arbeitsschichten

O Fortsetzung von Seite 1

- Der Bundeszuschuß zur Rentenversicherung wird in diesem Jahr bis zu einer Grenze von 15 Milliarden Mark um den Betrag erhöht, der nötig ist, um die vorgeschriebene Schwankungsreserve sicherzustellen.

- Der Krankenversicherungsbeitrag der Rentner (4,5 Prozent vom 1. Juli an) wird am 1. Juli 1986 auf 5,2 und ein Jahr später auf 5,9 Prozent (das entspricht dem Arbeitnehmeranteil)

Nach dem Willen der FDP hätten die Beitragsbewegungen, die der Rentenversicherung in diesem Jahr etwa 1,9 Milliarden Mark und 1986 rund 3,9 Milliarden höhere Einnahmen verschaffen, für Arbeitnehmer wie Wirtschaft besser kostenneutral gestaltet werden sollen. Bundeskanzler Helmut Kohl lehnte es aber in einem Gespräch mit FDP-Fraktionschef Mischnick ab, die Beiträge zur Rentenversicherung statt um 0,5 nur um 0,3 Prozentpunkte zu erhöhen und die Differenz von 0,2 Prozentpunkten das sind rund 750 Millionen Mark 1985 und 1,4 Milliarden 1986 – zusätzlich aus dem Bundeshaushalt zu fi-

Nach Auffassung von Otto Graf Lambsdorff widersprechen die Beschlüsse der Koalitionsvereinbarung, die Abgabenlast in diesem Jahr nicht zu erhöhen. Lambsdorff: "Das Ziel der Politik muß sein, die Abgabenlast zumindest konstant zu halten, weil wir wissen, daß jede höhere Kostenbelastung von Arbeitnehmern wie Wirtschaft die Wachstumskräfte beschädigt und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und -bereitschaft ver-

Der Politiker forderte Regierung und Koalition auf, der Bewältigung der Arbeitslosigkeit "höchste Priorität" einzuräumen. Dieses Ziel sei aber nicht zu erreichen, "wenn man der Wirtschaft weitere Lasten aufbürdet, weil die Wachstumspolitiker gegenüber den Umverteilungsspolitikern immer weiter in Rückstand ge-

Nach Darstellung des Verbandes deutscher Rentenversicherungsträger ist die Liquidität in diesem und im nächsten Jahr unter der Voraussetzung einer dreiprozentigen Einkommenssteigerung und einer Zu-nahme der Beschäftigung um 0,2 Prozent gewährleistet.

rtr. Stuttgart

Der Streit um die Umsetzung der 38.5-Stunden-Woche hat nach Angaben der IG Metall gestern in zwei Werken des Bosch-Konzerns zu Arbeitsniederlegungen von 700 bis 800 Beschäftigten geführt. Bei der Firma Bosch Elektrowerkzeuge in Leinfelden bei Stuttgart habe die komplette Frühschicht mit 400 Arbeitnehmern für mehr als eine halbe Stunde die Arbeit unterbrochen. Weitere 300 bis 400 Beschäftigte, darunter auch Angestellte, hätten im Waiblinger Verpackungsmaschinenwerk des Bosch-Konzerns ab 10.30 Uhr vorübergehend die Arbeit ruhen lassen. In beiden Werken haben sich Geschäftsleitung und Betriebsräte bisher nicht über die Umsetzung der im Sommer 1984 nach siebenwöchigem Arbeitskampf vereinbarten und am 1. April 1985 in Kraft tretenden 38,5-Stunden-Woche einigen können Nach Angaben der iG Metall will das Bosch-Werk Leinfelden für einige Bereiche eine dritte Schicht und in dem Waiblinger Werk, wo bisher im Ein-Schicht-Betrieb gearbeitet werde, eine zweite Schicht einführen. Außerdem wolle der Konzern entsprechend dem neuen Manteltarifvertrag für die Metallindustrie Arbeitszeiten zwischen 37 und 40 Stunden wöchentlich für einzelne Beschäftigtengruppen einführen. Die Betriebsräte der Werke lehnen jedoch zusätzliche Schich-

König Hussein hat den Eindruck, daß er handeln muß, um einer Radikalisierung des arabischen Lagers zuvorzukommen. Deshalb sein Versuch, mit dem zwar geschwächten. aber vielleicht gerade deshalb auf Kooperation angewiesenen PLO-Chef Arafat zu einem Arrangement zu kommen. Das geht nicht ohne die Zustimmung des Hauptgeldgebers der PLO: Saudi-Arabien. Und hier liegt ein Problem, das Hussein nicht weniger verärgert als den ägyptischen Präsidenten Mubarak. Denn das saudische Königshaus scheint im Augenblick weder zu eigenständigen Initiativen noch zu klaren Reaktionen fāhig zu sein.

Ein Sachkenner in Kairo formulier-

## Streik bei Bosch Mubarak und Hussein bauen auf die USA

"Historische Versöhnung" mit Israel bleibt Kairos Ziel / Fragezeichen hinter Riads Rolle im Naben Osten

BERNT CONRAD, Kairo "Im Nahen Osten denkt jeder nur an sich selbst. Wer also spezielle Probleme hat, kann kaum mit wirklichem Beistand in der Region rechnen." Auf diese Feststellung eines unmittelbar Beteiligten reduzieren sich im Kern die Eindrücke während der Staatsbesuche von Bundespräsident Richard von Weizsäcker in Amman und Kairo. Das bedeutet praktisch: Ebenso wie Ägypten, das auf arabi-scher Seite die Hauptlast aller Kriege mit Israel zu tragen hatte, seine Pro-bleme mit dem Kontrahenten auf eigene Faust lösen mußte, sieht sich auch Jordanien bei seiner Suche nach "Bewegung" im Stillstand der Friedensbemühungen ohne Echo bei den arabischen Nachbarn mit Ausnahme

te es so: "Die Saudis sind voll damit wie wendige jordanische König mit schluß Moskaus regt man sich hier beschäftigt, ihren Reichtum anzulegen, ihn einigermaßen zu genießen und sich gleichzeitig aus Angst vor Veränderungen nach allen Seiten abzusichern.\* Darum wartet Hussein immer noch vergeblich auf saudischen Beistand für seine mit viel Eifer betriebenen Bemühungen um neue Nahost-Verhandlungen. Und wer vermutet hatte, König Fahd würde noch vor Hussein oder zumindest gleich danach die diplomatischen Beziehungen zu Ägypten wiederauf-nehmen, sah sich ebenfalls getäuscht. Ob sich hinter der Immobilität in

Riad auch interne Richtungskämpfe verbergen, ist schwer zu beurteilen. In Kairo jedenfalls wagt niemand eine Wette darauf, wer etwa in funf Jahren bei den Saudis den Ton angeben wird. Das sollte von jenen in Bonn, die noch immer mit dem Gedanken von Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien spielen, sehr ernst genommen werden.

Um seinen anderen wichtigen Nachbarn, Syrien, für den Verhandlungsprozeß zu gewinnen, hat Hussein vorgeschlagen, den sowjetischen Mentor des syrischen Staatspräsidenten Assad mit Hilfe einer neuen Genfer Nahostkonferenz hinzuzuziehen. Eine kaum realisierbare Idee, denn sie zieht fast automatisch die Nichtteilnahme Israels und Amerikas nach sich, auch wenn Washington jetzt das Nahostthema unverbindlich mit Moskau erörtern will.

Oder sollte der ebenso hartnäckige

dem "Russengeschäft" noch andere Nebengedanken verbinden? Wie man hören kann, macht sich Hussein über die Absichten und den Charakter der Kreml-Führung nach wie vor keine Illusionen. Sein Argument: "Wenn mir der Westen bestimmte Waffen nicht gibt, muß ich sie mir aus Moskau besorgen" zeigt die Zielrichtung: Washington. Tatsächlich legt der konservative Monarch größten Wert auf eine stärkere Aktivierung der Amerikaner für eine in seinen Augen gerechte Nahost-Lösung. Die Chance dafür sieht er offensichtlich im zweiten Neubeginn der Reagan-Administration. Da mögen die Sowjets als Druckmittel willkommen sein. Noch stärker baut Mubarak auf die

Amerikaner. Die von ihm betriebene Wiederanknüpfung der Beziehungen zu Moskau – daran konnte in diesen Tagen in Kairo kein Zweifel bestehen - stellt lediglich eine Normalisierung und nicht etwa eine neue "Option" des Sadat-Nachfolgers dar. Mubarak will bei seinem bevorstehenden Besuch in Washington mit allem Nachdruck dafür eintreten, daß sich die US-Regierung nicht nur auf den Libanon-Konflikt konzentriert, sondern sich intensiv "und ohne Scheuklappen" in die Bemühungen um eine Gesamtlösung einschaltet.

Ob es dazu kommen wird, vermag niemand vorauszusagen. Im Grunde scheint in Kairo Skepsis vorzuherrschen. Über die Möglichkeit einer neuen Genfer Konferenz unter Ein-

schon deshalb nicht auf, weil keiner an ihr Zustandekommen glaubt. In Gesprächen wird deutlich, daß die ägyptische Führung eigentlich viel mehr an der Regehing ihrer eigenen, ständig wachsenden internen Probleme interessiert ist. Was Israel betrifft so hat bereits Sadat den Konflikt bereinigt. Ägypten hat die Sinai-Halbinsel wiederbekommen. Daß sich Mu-barak jetzt gegen zu enge Kontakte mit dem Friedensvertragspartner Israel sperrt, ist eine simple und gar nicht kostspielige Methode, "arabi-sche Solidarität" zu beweisen. Immerhin hat der Ägypter beim Fest-bankett für Bundespräsident von Weizsäcker darauf hingewiesen, daß die Verwirklichung der umfassenden historischen Versöhnung zwischen Israel und den arabischen Staaten" trotz aller Kritik an der israelischen Politik eines seiner zentralen Ziele bleibt.

Sowohl Hussein als auch Mubarak erhoffen von den Europäern größere Nahost-Aktivitäten – und bestünden sie auch nur darin, auf die USA, Israel und die anderen Araber im Sinne der Verhandlungsbemühungen des jordanischen Königs einzuwirken. Aber was sollen solche Überredungsversuche angesichts der Zerstrittenheit des arabischen Lagers bewirken? Die saudische Führung war bisher nicht einmal bereit, die von Hussein gewünschte Gipfelkonferenz der Arabischen Liga nach Riad einzuberufen. Wagt Hussein einen Alleingang?

## Koalition und SPD gegen Schily-Antrag

STEFAN HEYDECK, Bonn

Die Obleute des Flick-Auschusses wollen sich heute von den Staatsanwälten Franziosef Eulencamp und Dieter Irsfeld über den Inhalt von mehr als 100 Akten unterrichten lassen die das Gremium bisher noch nicht vom Bonner Landgericht erhalten hat. Davon will der Ausschuß dann am Dienstag abhängig machen, ob und welche Unterlagen noch angefordert werden sollen. Auf diese Art soll erreicht werden, daß die Aufklärungsarbeit der Flick-Affare nicht zusätzlich weiter verzögert wird.

Während eines handfesten Streits" (so ein Teilnehmer) hatten die Vertreter von CDU/CSU, SPD und FDP einstimmig in einer geheimen Zwei-Stunden-Sitzung bereits weitere Beweisanträge und die Forderung nach neuen Zeugenverneh-mungen von Otto Schily (Grüne) zurückgewiesen. Sie wollen erst die vereinbarte Zeugenliste "abhaken" und den Ende Februar erwarteten "Sachstandsbericht\* des Vorsitzenden Manfred Languer (CDU) abwarten.

Sollten die Grünen am Dienstag dennoch diese Forderungen stellen, so will sie die Regierungskoalition abehnen. Der Obmann der CDU/CSU, Heinz Günther Hüsch, im WELT-Gespräch: Sie liegen außerhalb des Untersuchungsauftrags und würden aus agitatorischem Interesse herausgestellt." Mit dem Anspruch auf volle Akteneinsicht "imt sich Schily gründ-lich". Denn die Abgeordneten hätten keinen Schuldspruch wie ein Gericht zu fällen, sondern nach ihrem Auftrag Sachverhalte aufzuhellen".

Deshalb sei auch wegen der möglichen Verletzung von Rechtsgütern unter anderem des Steuergeheimnisses - der SPD-Antrag unzulässig. nach dem je einem Vertreter der vier Fraktionen Einsicht gewährt werden soll. Dennoch werde die Union voraussichtlich "ohne Aufgabe ihrer Rechtsposition" aus Gründen der "Zweckmäßigkeit" ein solches Begehren "passieren lassen". Die CDU/CSU wolle nicht "wegen ein paar Blatt Papier" das Bundesverfassungsgericht anzufen. Dennoch könne es zu einer "Prozeßverschleppung" kommen, warnt Hüsch. Wenn sich Friedrich Karl Flick und der ehemalige Konzern-Manager Eberhard von Brauchitsch "beschwert fühlen", könnten sie Rechtsmittel einlegen.

## Reagan kündigt "zweite amerikanische Revolution"

**III** Fortsetzung von Seite 1

Möglichkeit des Nuklear-Zeitalters, das Arsenal der Nuklearwaffen überflüssig zu machen".

 Eine verstärkte amerikanische Hilfe für die Freiheitskämpfer zwischen Afghanistan und Nicaragua gegen ihre Unterdrücker. Eine derartige Unterstützung sei Selbstverteldigung und ein Teil der eigenen amerikanischen Sicherheit.

 Eine Einladung an alle amerikanischen Handelspartner zu neuen Handelsgesprächen mit dem Ziel, Handel und Wettbewerb zu erweitern und die Weltwirtschaft zu stärken. Den verstärkten Kampf gegen die

Verbrecherwelle in den USA. • Einen Stopp der Schwangerschaftsabbrüche.

Rede widmete sich Reagan vor allem den bevorstehenden nuklearen Abrüstungsverhandlungen mit den So-wjets und warb bei der Bevölkerung um Unterstützung: "Unsere Unterhändler in Genf müssen die Gewißheit haben, daß sie bei ihren Verhandhungen die Unterstützung aller ame-

rikanischen Bürger haben." Zugleich

rief er den Kongreß auf, seinen Teil zu

richtig verstanden werde. "Einige be-

erfolgreichen Verhandlungen beizutragen, indem er sich im März für die Fortsetzung der Produktion von MX-Raketen entscheide. Besonderen Raum widmete Reagan der Strategischen Verteidigungsinitiative, die nach seiner Meinung in der Welt immer noch nicht haupten, sie werde den Krieg zum Himmel bringen", sagte Reagan, "doch ihr wirkliches Ziel ist es, den Krieg zu verhindern - im Himmel und auf Erden."

Insgesamt war die Rede eine Demonstration des Optimismus, mit dem der Präsident in den letzten Jahren weite Teile der Nation angesteckt hat. In welchem Maße dies der Fall ist, zeigte eine am Mittwoch veröffentlichte Meinungsumfrage, nach der 32 Prozent der Amerikaner glauben, daß die Zukunft noch besser werde, und 53 Prozent meinen, daß sich die Lage der Nation zumindest nicht verschlechtern werde.

Ein großer industrieller Gigant ist wiedergeboren worden", verkundete Reagan. Er untermauerte seine These von der wirtschaftlichen Erholung der Vereinigten Staaten mit dem Hinweis auf das größte Wirtschaftswachstum seit 34 Jahren, auf eine dreijährige durchschnittliche Inflationsrate von 3,9 Prozent, der niedrigsten seit 17 Jahren, und auf 7,3 Millionen neue Arbeitsplätze in zwei

Reagan endete mit der Versicherung: "Ich habe heute abend von gro-Ben Plänen und großen Träumen gesprochen. Es sind Traume, die wir wahrmachen können. Zweihundert Jahre amerikanischer Geschichte sollten uns gelehrt haben, daß nichts unmöglich ist."

Unmittelbar nach der Rede des Präsidenten hatte die Demokratische Partei in einer Fernsehsendung, die

von allen nationalen Anstalten übertragen wurde, die Gelegenheit zu einer Antwort auf das Reagansche Regierungsprogramm erhalten. Das Unternehmen mißglückte jedoch, weil der Film vor der Rede des Präsidenten produziert worden war und deshalb nicht auf die Pläne Reagans eineehen konnte.

Es fiel auf, daß in der gesamten Sendung nicht einmal jener Mann erwähnt wurde, der nach den Vorstel-Jungen und Wünschen der Demokratischen Partei eigentlich an diesem Tage die Rede zur Lage der Nation hätte halten sollen: Walter Mondale. "Der 6. November ist Vergangenheit", erklärte dazu ein Sprecher der Demokraten.

15.30 Solid Gold (amerikanische Hitparade) 14.00 Die Waltons Das Auto 15.00 Siehste! Archibold Im Zentrum des Wahnsinse

15.30 Steinstef
Archibold
Im Zentrum des Wahnsinns
15.30 Musichox
Videoclips der Pop- und Rockmusit, Pop-Infos, Interviews mit Stargästen, Gags und Übemaschungen
16.30 Perrise
Eine Nachricht aus Indien
17.00 Big Valley
Medizin für Indianer
18.00 Müsserwirtschoft
Oskor auf dem Trimm-Dich-Pfad
oder Regionalprogramm
18.30 APF bilde
Nachrichten und
Quiz
18.45 Zu Gast bei Maria Hellwig
19.40 Doctor's Hospital
Tödliche Nachtschicht
3, Folge

Tödliche Nacruschem

5. Folge
Neld und Mißgunst treiben Dr. Antonelli zu der Behauptung, ihr alterer Kollege Dr. Wilson habedurch eine stümperhafte Operation einen Potlenten ouf dem Gewissen. Eine ungeheure Anschuldigung

digung. Extrablati – ein Usterkal-

20.39 Extratelatt - eim Unterkaltungsmegazis
U. a. eine Vorschau auf die Berliner Filmfestspiele
Moderation: Christiane Krüger
und Uhich Pramann
21.39 APF bliek:
Aktuell,
Rundblick,
Sport und Wetter
22.15 Beste Talkshow
Prominente diskutieren über oktueile Themen
Heute: München - Hauptstadt der
Bayern

Moderation: Manuela Müller 25.15 APF blick:

20.30

Bayern

Nachrichten 25.50 Chicago 1950: Freie Wohlen 0.00 APF blick:

Das Geld ist knapp beim griechischen Fernsehen

## Viel aus fremden Landen

Griechenland ist ein noch relativ junges Fernsehland. Erst in den sechziger Jahren wurde dort dieses Medium aus der Taufe gehoben. Hinter dem Kürzel ERT ("Elliniki Radiophonia Tileorassis") verbergen sich drei Radio-Sender und zwei Fernsehprogramme, von denen das zweite erst auf Druck der Regierung Papandreou 1982 entstand.

"Nach knapp 23 Jahren Fernsehen haben wir noch immer dasselbe Problem", sagt ein junger griechischer Regisseur. "Wir leiden an chronischem Geldmangel." Geld sprudelt. wenn auch nach Ansicht der griechischen Fernseh-Verantwortlichen, viel zu spärlich aus dem Budget des Presse- und Informations-Ministeriums. dem das Fernsehen zugeordnet ist. Verantwortung für die Entwicklungen im Fernsehbereich trägt das kürzlich eingerichtete Ministerium für Medien, dessen Ehrgeiz unter anderem darin liegt, das "griechische Fernsehen von der amerikanischen Vorherrschaft zu befreien".

Denn bis vor wenigen Jahren lebte das Programm vor allem von Filmen made in USA, von Serien wie "Kojak" und "Die Straßen von San Francisco" sowie Shows aller Art. Synchronisiert wurde nur selten. Untertitel mußten genügen.

Immer noch stammen 40 Prozent des gesamten griechischen Fernsehprogramnms trotz staatlicher Eingriffe aus ausländischen Studios. Allerdings teilen sich die Amerikaner diese 40 Prozent inzwischen mit den Briten, den Franzosen, den Deutschen. Italienern und Brasilianern. Filme aus fremden Landen scheinen gut anzukommen. Auch sie werden fast nie synchronisiert, da der griechischsprachige Markt zu klein ist für diesen enormen Aufwand.

Was aber entsteht in den griechischen Fernseh-Studios? Außer Sport und Nachrichten sind es vor allem Fernseh-Dramen, die ERT 1 produziert. Zwei Serien konnten in der letzten Zeit ebenso viele Zuschauer vor den Bildschirm bannen wie die ausländische Konkurrenz "Der Sträfling" und "Patouhas", abenteuerliche Dramen mit historisch-politischem Hintergrund, erreichten hohe Einschaltquoten.

Auch Filme wie "Das bölzerne Bein" oder "Mrs. Koula" sind, wie die griechische Fernseh-Kritikerin Lucia Rikaki schreibt, "endlich von einer Qualităt, die die internationale Konkurrenz nicht zu scheuen braucht. Unsere Kinofilme haben schon lange den Anschluß an die weite Welt geschafft. Nun scheinen auch unsere Fernsehfilme aufzuholen." ERT 1 hofft, daß an solchen hochgelobten

Produktionen auch das Ausland Interesse findet.

Weniger rosig dagegen sieht es bei den Dokumentarfilmen aus. Hier reicht das Geld oft nicht einmal für gründliche Vor-Recherchen. Das soll sich aber ändern. ERT 1 will in Zukunft mehr Finanzen und mehr Zeit für Dokumentarfilme aufbringen, die sich als eines der wichtigsten Elemente im Programm erwiesen haben. Die stärkere Unterstützung der Dokumentarfilmer solle ein weiterer Schritt sein hinaus aus der Abhängigkeit von der Produktion anderer Länder, hieß es in einer Verlautbarung des ERT.

Gedreht werden die griechischen TV-Produktionen entweder in den beiden Studios von ERT, die aber, so Lucia Rikaki, "recht dürftig ausgestattet" sind, oder auf dem Gelände unabhängiger Fernsehfirmen, die vor allem Werbespots und Unterhaltungssendungen betreuen, aber auch von ausländischen Fernsehfirmen benutzt werden. Es sind in erster Linie die Araber, die die griechischen Studios für ihre Fernseh-Produktionen anmieten. Sechzig Prozent aller fürs Ausland produzierten Fernseh-Filme, die iährlich in Griechenland gedreht werden, sind für den arabischen Markt hestimmt

Das bringt zwar Geld in die Studiokassen. Doch wäre es den ERT-Verantwortlichen lieb, wenn sich auch die westeuropäischen Länder stärker nach Griechenland orientieren würden. Der Traum von ERT 1 und ERT 2 sind Ko-Produktionen mit Deutschland oder Großbritannien, wie das im Kino-Geschäft durchaus schon häufiger vorkommt.

Mit einiger Besorgnis sehen die Fernseh-Leute das rasche Wachsen des Video-Marktes. Noch ist Griechenland in dieser Beziebung ein Entwicklungsland. Aber innerhalb von nur knapp drei Jahren stieg die Zahl der Video-Geräte von Null auf 100 000. Allerdings wird das Wachstum gebremst durch die enormen Preise, die Video-Geräte aufgrund steuerlicher Belastungen in Griechenland kosten.

"Noch gehen die Griechen ins Kino oder seben fern", sagt Lucia Rikaki. Aber schon wuchert der Video-Schwarzmarkt eifrig, und schon treiben Video-Piraten, durch kein Gesetz kontrolliert, ihr Unwesen. Und wie fast überall in der Welt liegen insbesondere Pornographie und Gewaltfilme auf Kassette gut im Rennen. Daß Video in Hellas unaufhaltbar auf dem Vormarsch ist, beweisen die Video-Clubs, die hier aus dem Boden schießen - viel schneller als einst die Touristen-Hochburgen auf Rhodos oder Kreta. M. v. SCHWARZKOPF

Den Zenit durchschritten Vun ist es also amtlich: Henri Nan-

nen hat sich "geschämt", als der Stern" mit Hitler unterging. Das sagte er jedenfalls in Günther Deschners Bestandsaufnahme Deutschland dein Stern (ARD). Ob er sich auch geschämt hätte, wenn des Führers Memoiren echt gewesen wären? Ver-mutlich nicht, denn nach der Devise ist der "Stern" ja groß geworden: Eigene Fehler sind bedauerlich, anderer Leute Fehler sind unverzeihlich.

Es gab auch schon Mitbürger - leider hat Günther Deschner das nicht erwähnt -, die schrieben noch einen letzten Brief über die Berichterstattung des "Stern", gingen danach in den Wald und hängten sich auf. Aber mal abgesehen von diesem Versäumnis: Kaum jemand dürfte sich daran erinnern, schon mal in der ARD eine derart rigorose und klarsichtige Analyse jener Perversionen von Illustriertenjournalismus gesehen zu haben, die jahrzehntelang ausschließlich im "Stern" stattfanden.

Henry Kolarz, früher Serienschreiber beim Hamburger Bilderblatt, hat beispielsweise sofort, als er von Gerd Heidemanns Autorenschaft an "Hitlers Tagebücher" erfuhr, gewußt: "Das ist eine Fälschung." Heidemann hatte ja schon für den "Stern" Tschou En-Lais Sohn in Göttingen "entdeckt". Diese Falschmeldung hatten die "Stern"-Leser ebenso exklusiv wie Hitlers Erinnerungen - wie auch die aus den trüben Ost-Quellen gefischte Reportage "Atombomben auf Kiel" und unzählige andere dubiose Geschichten.

Der Buchautor Wilfried Ahrens "Herrn Nannens Gewerbe") summierte 36 Jahre "Stern"-Geschichte: "In nicht wenigen Fällen zu Lasten von Menschen, in nicht wenigen Fällen zu Lasten der Bundesrepublik." Und auch, dies nur am Rande, zu Lasten aller Illustrierten in Deutschland. Der "Stern" hat zeitweilig eine ganze Branche in Mißkredit gebracht. Dabei darf nicht vergessen sein: Möglich war die "Stern"-Inquisition nur, weil Deutschlands Unternehmer

Für Jugendliche bis 20 Jahre

schreibt der Bayerische Rundfunk

aus unter dem Titel Die Rundfunk-

welt von morgen - Traum oder Alp-

traum? Hintergrund für die Aus-

wahl dieses Themas ist die lebendige

Entwicklung, die die deutsche Medi-

**KRITIK** jahrzehntelang glaubten, auf diese IIzichten zu dürfen: Sie mästeten das Magazin mit Anzeigen wie kein anderes. Das wird freilich, wie Deschners Recherchen ergaben, jetzt offenbar anders. Sein Fazit: Der "Stern" hat den Zenit durchschritten. Warum das so ist, durfte jener Mitbürger formulieren, der maßgeblich zum beute miserablen Image des Blattes beigetragen hat. Manfred Bissinger, früher Nannen-Zögling, jetzt mit "Natur" auf Öko-Kurs: "Das ganze Blatt ist so weinerlich, tantenhaft, tuntig, lang-

HANS-HERMANN TIEDJE

### Peitschen aus Samt gedreht

Wenn unser liebes Fernseben etwas entdeckt hat, und sein Publikum goutiert dies, hei, dann wird die Entdeckung so oft wiederholt, variiert und aufgekocht, bis man es nicht mehr mag. Sagt einer aber das, heißt es dann gleich: Doch die ersten Stücke haben euch gefallen! So geht es auch dem Fernsehspiel Panlchen

(ARD) mit Walter Gross. Er apielte so gut, der alte Herr, er produzierte den einsamen Witwer so rührend, daß einem das Wasser ins Gesicht schießen mochte. Nur: Haben wir das in der letzten Zeit nicht schon immer und immer wieder vom Bildschirm gelesen, diese in herzige Trivialität getauchte Dauerszene von den Jungen, die so hartherzig sind, und den Enkeln, die wiederum den Großvätern auf so liebe Weise ähneln, ihnen beistehen und helfen wie weiland die Pfadfinder?

Natürlich ist es besser, ein schwächliches Stück wird von einem gelungenen Darsteller angehoben, bis ein Mensch sichtbar wird, als daß ein starkes Fernsehspiel von fixen Machern über den Schirm geschnoddert wird. So sollte man, wenn man dem Walter Gross applaudiert, ihm auch dafür Anerkennung sagen, daß er aus einem großen Nichts ein kleines Etwas gezaubert hat. Aus Samt Peitschen drehen ist die wahre Kunst von VALENTIN POLCUCH heute.

enlandschaft zur Zeit nimmt, in der

die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch die Programme zahlreicher privater Anbieter ergänzt werden. Das Wettbewerbsthema kann in seiner Gesamtheit oder in Einzelaspekten diskutiert werden. einen journalistischen Wettbewerb Die interessantesten Arbeiten (Einsendeschluß ist der 10. Marz) werden im Rahmen von Jugendfunk-Sendungen des Hörfunks sowie in der

Fernsehsendung "BR-Fenster" vor-

Nur über die Sender der ARD 10.00 Togesschau und Togesthes 10.35 Der große Preis 11.45 Umschau

15.06 Orientexpress
Fernsehfilm in sechs Tellen
1. Tell: Mario

1. 101: Maid
16.00 Tagesschau
16.10 Skateboard-Reportage
16.20 Eis spottbilfiger Juage
Tschechoslowakischer Spielfilm
17.50 Tagesschau
Dazw. Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.00 Tagesschau 20.15 Das Film-Festival

Ihre letzte Chance Amerikanischer Spielfilm (1982) Mit Kathleen Quinlan, David Keith, Diane Wiest v. a. Regie: Robert Mandel 22.00 Gott und die Welt Morgen die Endzeit Christliche Sektierer in den USA und jüdische Extremisten in Isroel

en sich mit dem gemei Ziel zusammengetan, den Bau ei-nes neuen jüdischen Tempels auf dem Jerusalemer Tempelberg cem serusalemer lempelberg vorzubereiten. Der erste Schritt soll dabei die Sprengung des Fel-sendoms, jenes Haupt-Heiligtums des Islams, sein. Mit diesen militanten Extremisten beschäftigt sich Ikan Ziv in seiner Dokumenta-

mit Bericht ous Bonn Heat' abend Zu Gast: Georg Thomaila 23.00 H 23.46 Exil Exil
Sleberteilige Serie von Robert
Muller und Egon Günther nach
Lion Fauchtwanger
1. Teil: Benjamln
Mit Klaus Löwitsch, Louise Martini,
Vadim Glowna u. a.
Pacific Gran Ginther

Regie: Egon Günther

ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

12.10 Gesundheitsmagazin Praxis Mit Hans Mohl 12.55 Presseschau 15.00 Togesschau

8.57 Heete im Bendesrat Debatte zur europäischen Eini-gung und zur Steuerreform 16.00 Fraues sind doch bessere Diplo-

Deutscher Spielfilm (1941) Mit Marika Rökk, Willy Fritsch u. a. Regie: Georg Jacoby Anschl. heute-Schlagzeilen 14 30 Freizeit

17.99 beste / Aus den Ländern 17.95 beste / Aus den Ländern 17.45 Western von gestern Anschl. heute-Schlagzeik 18.26 Rate mal mit Rosenthal

19.20 Rate mai set research
19.30 beute
19.30 contendsjournal
Frankreich: Marchais in Nöten /
Sowjetunion: Jaito — wo Stalin
wieder als Staatsmann glänzt /
Vietnam von innen (3): Alltag in
Hanni / Irland: Wetten auf des Hasen Tod / Notizbuch: Wer lacht
noch in Frankreich?

noch in Frankreich? Moderation R. Radke 28.15 Derrick 21.15 Derrick
21.15 Der Sport-Spiegei
Am Rande der Rallye: Die Sternfahrt der Fanz nach Monte Carlo

21.45 heute-joernal 22.05 Aspekte Der Messias" – Mit Bildem / Le-mann – der Maier / Television Art / Der andere Chagali Moderation: Manuelo Reichart

in Göteborg 23.50 Jagd auf James A. Amerikanischer Spielfilm (1932) Mit Paul Muni u. a. Regie: Mervyn LeRoy

Ш.

19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseldorf" 20.00 Tagesschau 20.15 Der große Panda Bambusbären om Rand des Ab-21.00 Jenseits der großen Mauer 5. Folge: Familienhochzeit 21.45 Die großen Familien an Rhein und 21.45 Die groben rank Ruhr Das Haus Thyssen 22.15 Zooche und Levkojen (5) 25.05 Rockpalast

NORD 18.45 Sehen statt Hören 19.15 Prima Klima Wettervorhersage out neven We-

0.35 Letzte Nachrichter

gen 20.00 Tagesschau 20.15 Rufen Sie une an! Gespräche über Kindheit und Jugend 21.15 Ill laternational Das Erbe von Jaito (2) 22.00 Leute 0.00 Sport 5 e 10 Nachrichtes

HESSEN 18.15 Mit dem Flugzeug in die Römer Archöologie aus der Luft 19.05 Truffpunkt Airport 20.00 Hessen × Dref SÜDWEST

19.25 Nachrichten 19.36 Formel Eins Mit Ingolf Lück 20.15 Öko-Stadt Davis 21.00 Postfoch 820 Zuschauermeinung zum Jugend-cbend der ARD am 30. Januar 21.15 Einführeng in das Mietrecht 5. Folge: Wer war das? 21.45 Nach Ladenschleß 23.15 Nachrichten

19,06 Unser Land 19,45 Dr. med. Mathilde Wagner 20,55 Heiliger und Reformator 21,40 Rundschau 21.55 Nix für ungut! 22.00 Stors im Studio Heute: Stephan Sulke 22.45 Sport beute

25.00 Z. E. N. 25.05 Die Zeit der Kathedra 3. Gatt ist Licht

BAYERN

### 3SAT

0.00 APF blick:
Leftte Nochrichten
0.19 Der Tod im reten Jaguer
Deutscher Spielfilm (1968)
Mit George Nader, Heinz Weiss,
Grit Böttcher
Regie: Harald Reini
Um ein Syndikat auffliegen zu lasen, das Morde auf Bestellung ausführt, läßt Jerry Corton sich auf die Abschußiste setzen. Und er muß jeden Augenblick mit dem Tod rechnen.

10.00 Land der Berge
19.00 heute
19.30 Zur Sache
19.30 Zur Sache
Politisches Magazin
20.30 Familie Merkm
von Jörg Mauthe
5. Handgebogene Bananen"
21.15 Zeit im Bild 2
21.30 Tagebock
Aus der evangelischen Weit
21.45 Klingende Gatsen
Strahenmusikanten in Deutschland

Straßenmusikanten in Deutschland
Sie sind die Farbtupter in der Hektik und dem Gedränge unserer
Fußgängerzonen: die Musikanten,
Clowns und Possenspieler.

22.38 Ostreport
Das ondere Gesicht
Zur Kulturnation Polen
Bericht von Joana Radzyner
Im Rahmen einer Bestandsoutnahme der Kulturlandschaft knapp
ein Johr nach Seendigung des
Kriegsrechts in Polen sollen das
Nebeneinander, die Spannungen
zwischen dem offiziellen Kulturbetrieb und der Kultur im Untergnind
autgezelgt werden.

cuigezeigt werden. 23.15 3SA?-Nockrichten

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Grüne Wasser

Bm. - Das Erdgas hat längst alle Grenzen überwunden. Verbund heißt das Zauberwort. Wenn den Schweizern oder den Österreichern oder sonst einem Land das Gas knapp wird, sei es aus technischen oder aus Witterungsgründen, so springen die Nachbarländer über Verbundnetze ein.

Was für das Erdgas gilt, ist seit Jahrzehnten bei der Stromwut-schaft üblich. Früh war man sich hier bewußt, daß ein Land nur dann ein industrialisiertes sein kann, wenn es zu jeder Minute über jede Menge Strom verfügen kann. Darum gibt es in Westeuropa (mit Stichleitungen sogar nach Osteuropa) ein engmaschiges Verbundnetz. Sein sinnreicher Zweck ist so simpel wie unentbehrlich: Versor-

Natürlich gibt es solche Verbundsysteme auch in der Wasserwirtschaft, denn ohne Kühlwasser läuft kein Kraftwerk, Stahlwerke und Chemie kommen zum Erliegen, wenn der kontinuierliche Wasserfluß unterbrochen wird. Ganz zu. schweigen von der Hausfrau, die wie selbstverständlich zu jeder Zeit ihr Wasser "aus der Wand" bezieht.

Doch es ist fraglich, ob das so bleiben wird, denn der Stadtrat von Herford (SPD und Grüne) hat beschlossen, die Wasserverbund Ostwestfalen-Lippe GmbH zu verlassen, die sich mit rund sieben Mil-

lionen Kubikmeter Wasser noch selbst versorgt, künftig aber mit 20 bis 30 Prozent des Bedarfs im Verbund mit Gelsenwasser beziehen sollte. Das Argument der Herforder? Wir wollen keinen Verbund und wenn das vorhandene Wasser nicht ausreiche, dann müsse eben gespart werden. Zurück ins Mittelalter – auf einer grünen Welle.

#### Elektronikplan

J. Sch. (Paris) - Mit einer staatlichen Hilfe von 60 Milliarden Franc wollte Präsident Mitterrand die elektronische Industrie Frankreichs bis 1987 zur zweitmächtigsten der Welt machen. Das Denkmal, das er sich mit diesem "Elektronikplan" setzen will, zeigt aber bereits Risse. Unter dem Druck der budgetären Zwänge sind jetzt die Kapitaldotationen an die staatlichen Elektronikunternehmen für 1985 gegenüber dem Vorjahr auf 2.75 (3.00) Milliarden Franc zusammengestrichen worden. Unter Einschluß der indirekten Staatshilfe (zinsvergünstigte Kredite und so weiter) kommt man auf weniger als zehn Milliarden Franc gegenüber versprochenen zwölf. Aber die Ambitionen waren wohl von Anfang an zu ehrgeizig. Denn inzwischen stößt die französische Elektronik nach Angaben ihres Verbands bei der Eroberung der Auslandsmärkte auf gewisse Schwierigkeiten, insbesondere bei der rechtzeitigen Einführung neuer Produkte. Sie zu überwinden, reichen Staatsgelder allein

### Preis der Unsicherheit Von HARALD POSNY

Co kann es mit noch so seriösen Prognosen gehen: Unvorhergesehene Einflüsse, von außen herangetragene Unsicherheiten, haben 1984 die Shell-Prognose über den Autoabsatz in der Bundesrepublik zur Makulatur gemacht, 2,7 Millionen Pkw sollten die Deutschen kaufen, doch nur 2,4 Millionen nahmen sie ab, und niemand in der AutoIndustrie wagt beute eine Vorausschau für 1985. Allzufrüh fiel Frost auf die Blütenträume der Autohersteller, an das gute Jahr 1983 (nach vier Jahren Talfahrt) noch ein ebenso gutes anzuhängen.

Doch die Industrie hat 1984 die Rechnung weder mit der IG Metall und ihrem unsinnigen Streik um den Einstieg in die 35-Stunden-Woche, noch mit der Bundesregierung und dem Autofahrer gemacht. Den größten Teil der entstandenen Zeche, des Produktions- und Absatzverlustes, und der Zurückhaltung bei möglichen Neueinstellungen, muß sich eindeutig Bonn zurechnen lassen.

Dabei geht es längst nicht nur um Schuldzuweisungen. Was den Schutz des deutschen Waldes betrifft, ist man sich bundesweit einig. Es geht um nicht abgestimmte Vorgehen in technischen, juristischen, wirschaftlichen und politischen Fragen. Und amounts ( Sept. ) das ist auch heute noch der Fall. Auch der Streit in der EG ist längst nicht ausgestanden. Zwar gibt es nach 18 Monaten teils fruchtlosem Hin und Her inzwischen Kabinettsbeschlüsse über die steuerliche Behandlung des Kaufs von Neuwagen mit und ohne Katalysator, doch sie stecken voller Ungereimtheiten.

> C o kommen zum Beispiel künftig hubraumstärkere Fahrzeuge steuerlich wesentlich besser weg als kleinere, die wohl auch noch bis zu drei Jahre auf den Einbau von Katalysatoren warten müssen. Dabei liegt, von den technischen Schwierigkeiten einmai abgesehen, auf der Hand, daß der Mehrzahl der Fahrer kleinerer Fahrzeuge die Anschaffung eines entgifteten Gefährts oder der Katalysator-Beipack schwerer fällt als den Fahrem größerer Wagen. Von "Sozialverträglichkeit" keine Spur.

Dann die erstaunliche Einsicht, daß nicht derjenige, der sich sofort, also noch in diesem Jahr, einen Katalysator-Wagen zulegt, steuerlich "belohnt" wird, weil er die Umwelt schont, sondern der, der es erst 1986 und 1987 tut. Mit solchen und anderen Regelungen ist das Kfz-Steuersystem noch verworrener geworden. Es ist schon einer Überlegung wert, ob man dem Autofahrer nicht doch eine höhere Selbstbeteiligung am Schutz "seiner Umwelt" hätte auferlegen können, zumal er doch Umfrageergebnissen zufolge bereit sein soll, selbst erhebliche Lasten zugunsten der Umwelt auf sich zu nehmen?

Neuwagenkäufer und Gebrauchtwagenfahrer sind auf jeden Fall nicht um ihre Entscheidungen zu beneiden Kalkulationen um Steuerermä-Bigung, höheren Kaufpreis und Mehrverbrauch an Treibstoff haben noch eine "Unbekannte": Wie schnell wird bei einem nur sehr verhalten steigenden Bestand an Katalysator-Fahrzeugen das Netz der Bleifrei-Tankstellen wachsen. Noch sind erst etwa 800 von insgesamt 20 000 Tankstellen darauf eingerichtet. Und ob die Steuer-Minderbelastung von bleifreiem Benzin und die Mehrbelastung von verbleitem Benzin um jeweils zwei Pfennig ie Liter, das Ausbautempo erhöht, ist heute kaum zu beantworten.

7 eitere Unsicherheiten birgt die Weitere Unsteadysator-Kapazitäten der Zulieferindustrie. Hier kann sich zum angeblichen Nachfragestau von 400 000 Pkw leicht ein weiterer Bestellstau bei Katalysator-Pkw gesellen. Dies scheint die Autoindustrie offenbar mehr 21 fürchten als den Abbau des Nachfragestaus aus 1984. Dem Boom mit erheblicher Personalausstockung im Wettbewerb um Marktanteile würde 1986 und 1987 ein tiefes Abatzloch mit allen Gefahren für den Arbeitsmarkt folgen.

So scheinen die Appelle der Auto-industrie sinnvoll, die potentiellen Käufer sollten sich nicht auf Katalysator-Autos versteifen. Neben der nur langsam breiter werdenden Katalysator-Palette bieten sie auch den Beipack" zum späteren Einbau an. den guten alten Diesel mit seinen niedrigen Emissionswerten, sofern er die ab 1987 geltenden US-Rußvorschriften erfüllt, und die konventionell ausgerüsteten Pkw, die immerhin heute schon bis zu zwei Drittel weniger schädliche Abgase verbreiten als die Modelle von vor zehn Jahren. Und wenn diese mit der sogenannten Abgasrückführung nachgerüstet werden, gibt es auch dafür

WIRTSCHAFTSDEBATTE / Der Spitzensteuersatz kommt auf den Prüfstand

## Heftige Kontroversen gab es über die Bonner Beschäftigungspolitik

Der Spitzensteuersatz in der Einkommen- und Körperschaftsteuer kommt in der nachsten Legislaturperiode auf den Prüfstand. Dies kündig-te gestern Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann (FDP) im Bundestag an. Dabei kam es zu einer hestigen Kontroverse zwischen Regierung und Opposition vor allem über die Beschäftigungspolitik. Während die Sprecher des Regierungslagers 1985 die Trendwende am Arbeitsmarkt erwarten, kaprizierte sich die Opposition auf den Vorwurf, es werde nichts gegen die Massenarbeitslosigkeit getan.

Bangemann ist sich mit Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg einig, daß in der kommenden Legislaturperiode bei entsprechender weiterer Gesundung der Staatsfinanzen weitere Entlastung bei der Lohn- und Einkommenssteuer mit dem Ziel eines linear progressiven Tarifes in Angriff genommen werden soll. In diesem Zusammenhang müsse auch die Unternehmensbesteuerung verbes-sert werden. Voraussetzung für die Senkung des Spitzensteuersatzes in der Einkommen- und Körperschaftsteuer sei, "daß wir auch mit dem Abbau steuerlicher Vergünstigungen beginnen". Je mehr es gelingen sollte, beim Abbau von Subventionen künftig Fortschritte zu erreichen, desto mutiger könne die Regierung bei weiteren Steuerentlastungen sein.

Die stark gestiegene Zahl der Arbeitslosen im Januar, was von der Opposition als Zeichen gewertet wurde, daß die Politik der Bundesregierung gescheitert sei, führte Bangemann vor allem auf das extrem harte Winterwetter zurück. Die Zahl sei kein Anlaß für hektische Betriebsamkeit. Rin Ende der konjunkturel-

**AUF EIN WORT** 

permanenten

Bemühungen um eine

Reformierung von Stu-

dieninhalten und der

angebliche Bedarf an

Demokratisierung der

Hochschulstruktur ha-

ben letztlich nur eines

bewirkt: eine nachlas-

sende Funktionsfähig-

keit und verringerte

wissenschaftliche Lei-

Wolf Aengeneyndt, Präsident der IHK Duisburg FOTO: DIE WELT

Ein 30tägiges Stillhalteabkommen

hat die argentinische Regierung mit

Unternehmern und Gewerkschaften

getroffen, um der galoppierenden In-

flation Einhalt zu gebieten. In dieser

Zeit verpflichten sich die Unterneh-

mer, keine Arbeitnehmer zu entlas-

sen, während die Gewerkschaften

Streiks vermeiden wollen. Außerdem

wollen beide Parteien die Lohn- und

Preisrichtlinien der Regierung be-

rücksichtigen. Die Inflationsrate in

Argentinien betrug im Januar 25,1

Prozent und stieg damit innerhalb

der letzten zwölf Monate um 776,3

Prozent, teilte gestern das Nationale

Amt für Statistik in Buenos Aires mit.

VWD/AFP, Buenos Aires

stungsfähigkeit

Hochschulen.

Sozialpakt in

Argentinien

len Aufwärtsentwicklung sei derzeit nicht in Sicht. Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit seien vor allem Männer in witterungsabhängigen Bereichen betroffen. Bei den Angestellten, die überwiegend eine witterungsunabhängige Tätigkeit ausüben, habe die Steigerung nur 3,5 Prozent im Januar

Nicht durch konjunkturpolitischen Aktionismus, sondern durch eine Wirtschafts, Finanz- und Sozialpolitik, die stetig und verläßlich ist und die Konstitution der Wirtschaft wieder grundlegend verbessert, werde zu mehr Beschäftigung führen, betonte Bangemann. "Es gehe deshalb nicht um konjunkturelle Strohfeuer, son-dern um eine dauerhalte Verstärkung des Wachstumstrends und genügend Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, daß größere konjunkturelle Aus-schläge verhindert werden." Die Arbeitslosigkeit müsse an ihren Wurzeln bekämpft werden. Der Mangel an Arbeitsplätzen sei durch einen Mangel an Investitionen entstanden, nicht zuletzt eine Folge der lange Jahre zu niedrigen Rentabilität des Sachkapitals und der mangelnden Ei-

HANS JÜRGEN MAHNKE, Bonn genkapitalbildung. Die Aussichten für zusätzliche Investitionen seien günstig. Die Kapazitätsauslastung habe sich in der Industrie seit dem Rezessionstief um über zehn Prozent verbessert.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, Wolfgang Roth, bezweifelte. daß steigende Unternehmensgewinne zu höheren Investitionen führen würden. Er wies darauf hin, daß 1983 und 1984 die Unternehmereinkommen um 11,2 und um 0,5 Prozent gestiegen seien, die Anlageinvestitionen hätten jedoch nur um real 3,1 und ein Prozent zugenommen. Die Investi-Prozent zugenommen. Die Investi-tionsquote am Bruttosozialprodukt sei mit 19,8 Prozent niedriger als in den Jahren der Ölpreis-Krise 1975

Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) setzte sich in der Debatte für ein flexibleres Arbeitsrecht ein, um die Chancen für Arbeitslose zu verbessern, wieder eine Beschäftigung zu finden. Anke Fuchs (SPD) bezweifelte, daß der Appell an die Gemeinden fruchten könne, ihre Investitionen zu steigern, da sie immer mehr Geld für die Sozialhilfe bereitstellen müßten. Ein Abwarten der Gemeinden lohne sich nicht, betonte Bangemann, da es ein Zinsverbilligungsoder Zuschußprogramm nicht geben werde. Die Arbeitslosigkeit könne nur zurückgeführt werden, wenn der Anstieg der Reallöhne zeitweise hinter dem Wachstum der Arbeitsproduktivität zurückbleibt.

#### HANDEL MIT ASIEN

## USA wollen verstärkt gegen Warenfälscher vorgehen

dpa/UPI, Hongkong

Die USA haben asiatischen Ländern mit dem möglichen Verlust ihrer Handelsprivilegien gedroht, falls sie nicht gegen die Hersteller gefälschter Markenwaren vorgehen. Außerdem wollen sie selbst verstärkt den Kampf gegen die Warenfalscher aufnehmen. Dies erklärte der Leiter der Handelsabteilung am US-Generalkonsulat Hongkong, Paul Walters.

Neben einer strikteren Zollüberwachung will die US-Regierung sich verstärkt für eine internationale Gesetzgebung gegen die Fälschung von Waren einsetzen und ihren Druck Hongkong, Taiwan und Singapur sa- zen müssen.

ßen - jährlich mindestens acht Milliarden Dollar Umsatz. Auch seien in den USA schon mindestens 130 000 Arbeitsplätze verloren gegangen.

Da sich die Warenfalschungen nicht mehr nur auf Laxusgüter beschränkten, sondern immer mehr auch auf Waren wie Fluzeugteile, Bremsen, medizinische Apparate, Pharmazeutika und Nahrungsmittel übergriffen, werde auch das Sicherheitsrisiko für die Verbraucher immer größer.

Die Möglichkeit, gegen die Ursprungsländer der Fälscher vorzugeben, ist in dem kürzlich geänderten Präferenzsystem der IISA ren. die Betriebe der Fälscher zu Es schreibt jetzt vor, daß diejenigen schließen. Laut Walters verlieren Länder, die einen Teil ihrer Waren US-Hersteller durch die Operationen zollfrei in die USA liefern können, die der Fälscher – die insbesondere in Rechte am geistigen Eigentum schüt-

#### CHEMIEFASERINDUSTRIE

## Hersteller erzielten weltweit neuen Produktionsrekord

HARALD POSNY, Düsseldorf Im 100. Jahr der industriellen Fertigung von Chemiefasern erzielten deren Hersteller 1984 mit weltweit 15,3 (14.8) Mill t einen neuen Produktionsrekord. Mit Ausnahme der USA, wo die Produktion nach dem außerordentlich starken Anstieg im Jahr zuvor stagnierte, wurden überall Zuwächse erzielt. Dabei fiel der Anstieg in Westeuropa mit einem Phis von vier (5,7) Prozent auf 3,15 Mill t überdurchschnittlich gut aus. Damit liegt Westeuropa mit einem Fünftel der Weltproduktion nur knapp hinter den USA (24 Prozent).

Die Steigerung der Weltproduktion wurde erneut allein von den synthetischen Chemiefasern (u. a. Polyamid, Polyester, Polyacryl) getragen. Sie legten vier Prozent auf 12,3 Mill. t zu, womit ihr Anteil am Gesamtmarkt auf 79 Prozent gewachsen ist. Im Bereich der zellulosischen Chemiefa-

sern ist die Zunahme von Viskose-Filamentgarnen um zwei Prozent auf eine lebhafte Nachfrage im Textilbereich (Futterstoffe, Oberbekleidung), aber auch in der Reifenindustrie zu-

rückzuführen. In Westeuropa, wo 1984 das bisher größte Produktionsvolumen der 80er Jahre erzielt worden ist, herrscht auch für 1985 Zuversicht. Zumindest in der ersten Jahreshälfte könne europaweit mit einem hohen Versandvolumen gerechnet werden. Die Textilindustrie werde sich bei wieder abschwächender Tendenz auf dem Niveau von 1984 bewegen, während in der Auto- und Reifenindustrie ein Zu-

wachs zu erwarten sei. Trotz des hohen Anteils der Chemiefaser von zwei Dritteln des Faserverbrauchs wird sie vor allem wegen des wachsenden Textilbedarfs in den nächsten Jahren überproportional

USA / Reagans Bericht zur Lage der Nation: Nach der wirtschaftlichen Erneuerung Steuervereinfachung und Abbau des Budgetdefizits angestrebt Januar 1972 (3,2467 DM).

#### Weniger Kredite

Paris (J.Sch.) - Die Kapitalaufnahmen an den internationalen Finanzmärkten lagen im Januar mit 22.1

WOHNEIGENTUM

## Steuerliche Neuregelung doch erst ab 1987 wirksam

Die Neuregelung der steuerlichen Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums wird nun doch erst 1987 in Kraft treten. Darauf hat sich die Koalitionsrunde unter Vorsitz von Bundeskanzler Kohl geeinigt. Dieser Beschluß überrascht insofern, als Bundesbauminister Oscar Schneider in letzter Zeit mehrfach in Aussicht gestellt hatte, daß dieser Termin um ein Jahr vorgezogen wird, um der von einem starken Rückgang des Woh-nungsbaus heimgesuchten Bauwirtschaft zu helfen.

Zwischen Schneider und Finanzminister Stoltenberg habe es bereits vor drei Wochen eine Vereinbarung gegeben, daß es bei 1987 für die Neuregelung bleiben soll, heißt es dazu im Finanzministerium. Stoltenberg lehne ein Vorziehen ab, weil er davon Steuerausfälle befürchte, die bis zu 800 Mill. DM betragen könnten. Au-Berdem sei kaum zu erwarten, daß eine Vorverlegung die erhofften Impulse für den Wohnungsbau bringe. Für die Neuregelung sei nämlich der Zeitpunkt der Fertigstellung maßgebend, so daß vor allem unerwünschte Mitnahmeeffekte zu erwar-

Der Bundesfinanzminister wird nun einen Gesetzentwurf vorlegen, der weitgehend dem Grundsatzbeschluß des Bundeskabinetts vom 3. Juli 1984 entspricht. Danach sollen die Höchstgrenzen im Paragraphen

HANNA GIESKES, Bonn angehoben werden. Künftig können acht Jahre lang fünf Prozent der Herstellungs- oder Anschaffungskosten vom zu versteuernden Einkommen abgesetzt werden. Schon für das erste Kind können 600 Mark von der Steuerschuld abgezogen werden.

> Noch nicht endgültig geklärt ist das Problem der Steuererleichterungen für Modernisierung, Sanierung und Baudenkmäler nach Paragraph 82 der Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Diese Bestim-mung soll nach dem Willen der Koalition befristet weiter gelten. Die Fraktionen wollen einen entsprechenden Antrag während der parlamentarischen Beratungen stellen. Ungewiß ist auch das Schicksal der von Famihenminister Geißler angeregten Elternkomponente, die für im Haus lebende Eltern des Bauherren steuerliche Entlastungen vorsieht.

Solange diese Fragen nicht geklärt sind, kann das Gesetz nicht verabschiedet werden. Der Hauptgeschäftsführer im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, Wolfgang Barke, bedauert die Unsicherheit, der potentielle Bauherren und die Bauwirtschaft nun auch weiterhin ausgesetzt sind. Die Entscheidung der Koalitionsrunde, es beim ursprünglichen Termin für die Neuregelung zu lassen, empfindet Barke als "Tritt vors Schienbein". Im März steht jedoch der formelle Kabinettsbeschluß an. und in Bonn wird nicht für unmög-7b des Einkommensteuergesetzes bei lich gehalten, daß dann die Neure Nenbau und Erwerb auf 300 000 DM lung doch noch vorgezogen wird. lich gehalten, daß dann die Neurege-

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Bußgeld angedroht

Berlin (dpa/VWD) - Das Bundeskartellamt in Berlin hat jetzt dem niederländischen Elektrokonzern Phibips Bußgelder in Höhe von 50 000 DM angedroht. In der Auseinandersetzung zwischen dem Bundeskartellamt und der Philips Gloeiampenfabrieken N.V. geht es um die Nichtangabe der Beteiligung an der Loewe Opta GmbH, Kronach, bei der Anmeldung der Fusion mit Grundig. Ein enstprechendes Schreiben wurde dem Konzern über die Philips Beteiligungs GmbH, Fürth, zugestellt.

Höberer Werbeanfwand

Hamburg (VWD) - Mit einem Plus von sechs Prozent sind die Werbeaufwendungen in der Bundesrepublik Deutschland 1984 deutlich schnelle gestiegen als die Gesamtwirtschaft. Sie erhöhten sich um 579 Mill. DM auf insgesamt 10,3 Mrd. DM. Hanpinutznießer dieser Entwicklung waren die Fachzeitschriften, die ihren Anteil auf 5.2 (4.4) Prozent erhöhen konnten. Leicht zulegen konnten auch die Pu-blikumszeitschriften, die im vergangenen Jahr 41.9 Prozent des Werbeetats verbuchten, während es 1983 noch 41,2 Prozent gewesen waren. Auf der Verliererseite standen dagegen die Tageszeitungen (29,3 Prozent nach 30,6 Prozent) und der Rundfunk (6,9 Prozent nach 7,1 Prozent).

#### Neues Pensionsgeschäft

Frankfurt (VWD) - Die Deutsche Bundesbank bietet den Kreditinstituten ein neues Wertpapierpensionsge-schäft zum festen Zinssatz von 5,7 Prozent und mit einer Laufzeit von 28 Tagen an. Das teilte die Bundesbank gestern auf Anfrage mit. Gebote müssen bis heute (11.00 Uhr) abgegeben werden, die Zuteilung erfolgt am selben Tag. Gutgeschrieben wird am kommenden Montag. An diesem Tag läuft ein anderes Wertpapierpensionsgeschäft in Höhe von acht Mrd. DM aus, das mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent ausgestattet worden war.

Dollar legt weiter zu

Frankfurt (dpa/VWD) - Der US-Dollar legte auch gestern kräftig zu. Sein amtlicher Mittelkurs wurde gestern in Frankfurt mit 3,2278 DM nach 3,2230 DM am Mittwoch festgestellt. Die Bundesbank verkaufte zum Marktausgleich 16,2 Mill. Dollar. Damit erreichte der Dollar beim Fixing einen neuen Höchstkurs seit dem 12.

Mrd. Dollar um 2,8 Mrd. unter dem Vormonat und um 2,7 Mrd. unter dem gleichen Vorjahresmonat. Dies ging vor allem darauf zurück, daß an internationalen Bankkrediten nur 1,7 (Dezember: 9,7) Mrd. Dollar bereitgestellt wurden. Von den im Januar aufgenommenen Mitteln flossen 83 Prozent in die OECD-Länder, 1,6 Mrd. Dollar in die Entwicklungsländer und 0,5 Mrd. Dollar in die Ostblockstaaten. Das ergibt sich aus dem jüngsten Monatsbericht des Kapitalmarkt- . . ausschusses der OECD.

#### Mehr Stahlaufträge

Brüssel (Ha.) - Leicht angehoben hat die EG-Kommission die Produktionsquoten für einige Stahlerzeugnisse. Die Lockerung soll den europäischen Unternehmen ermöglichen, gestiegene Exportaufträge aus der Sowjetunion, China und dem Nahen Osten zu erfüllen.

Absatz gesunken

Frankfurt (dpa/VWD) - Die öffentlichen Banken und privaten Hypothekenbanken haben 1984 Pfandbriefe und Kommunalobligationen im Wert von 112 Mrd. DM plaziert. Gegenüber 1983 entspricht dies einem Rückgang um drei Prozent, berichtet der Gemeinschaftsdienst der Bodenund Kommunalkreditinstitute in Frankfurt. Der Rückgang des Erstabsatzes beruht auf dem niedrigeren Verkauf von Inhaberpfandbriefen mit einem Minus von 19 Prozent auf 19,8 Mrd. DM.

Warentransport steigt

Brüssel (dpa/VWD) - Der Warenumschlag auf den Straßen, Eisenbahnen und Binnenwasserrouten wird nach Ansicht der EG-Kommission in diesem Jahr um sechs Prozent steigen. Nach ersten Berechnungen wurden im vergangenen Jahr 451 000 Tonnen transportiert, fast die Hälfte auf Binnenwasserstraßen. 188 500 Tonnen wurde über die Straßen und 88 700 Tonnen per Schiene befördert. Dabei wurde jedoch der größte Zuwachs (14 Prozent) auf der Schiene

Chancen für Berliner Mode Berlin (ot) - Die vier Kaufhauskonzerne Horten, Hertie, Kaufhof und Karstadt setzen wieder stärker auf Berliner Mode. Das gab Wirtschaftssenator Elmar Pieroth vor der Presse anläßlich der Berliner Mode-Tage (24. und 25. Februar) bekannt. Wie sehr die Berliner Mode im Kommen sei, zeige sich schon bei ihren Exporterfolgen. Die Berliner Damenoberbekleidungsindustrie exportiere rund 35 Prozent ihres Umsatzes von rund einer Mrd. DM.

#### Jetzt müssen Weichen für "zweite Revolution" gestellt werden gewicht müsse auf mehr Wettbewerb ner, verheerende Auswirkungen auf Reagan beauftragte US-Finanzmini-H.-A. SIEBERT, Washington L. Steuervereinfachung für Fairnes

Ein wirtschaftlich erneuertes Amerika, das den stärksten Konjunkturaufschwung seit 1951 erlebt und bei hoher Preisstabilität in zwei Jahren 7,3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen hat, darf sich nicht ausruhen. Es muß vielmehr die Weichen stellen für eine zweite Revolution, in der es keine Wachstumsgrenzen gibt. Diese Forderung erbob Präsident Ronald Reagan in seinem fünften Bericht zur Lage der Nation

Es sei noch viel zu erledigen, nachdem Steuersenkungen und verbesserte Investitionsanreize die Wirtschaft nach vorn gestoßen und zu neuen Wachstumsrekorden geführt hätten, erklärte Reagan vor den Senatoren und Abgeordneten auf dem Kapitol

an leading

Amerikas zweite Revolution muß laut Reagan unter dem Leitspruch "Hoffming und Chancen für alle" stehen. Er nannte dieses Programm:

und Wachstum.

2. Volle Einbeziehung der Minoritäten in den wirtschaftlichen Prozeß. 3. Rückführung des Haushaltsdefizits durch mehr Wachstum und Beschneidung der Bundesausgaben. 4. Reform der Budgetgesetzgebung durch Einzelvetos und einen Verfassungszusatz, der ausgeglichene Haushalte vorschreibt.

Die Vereinfachung des Steuersystems zielt, so der Präsident, nicht auf höhere, sondern geringere Abgabenlasten. Der persönliche Spitzensteuersatz soll 35 Prozent nicht überschreiten. Angestrebt werden zugleich niedrigere Körperschaftsteu-em, während die Anreize für die Kapitalbildung erhalten bleiben. Nicht angetastet wird die Absetzbarkeit der Hypothekenzinsen, erhöht werden die Freibeträge für Familien. die Armsten brauchen keine Bundeseinkommenstener mehr zu zahlen.

ster Baker mit einer Überarbeitung der vorliegenden Treasury-Pläne.

Neue Anstrengungen will Reagan unternehmen, um desolate Gebiete durch steuerlich bevorzugte "Enterprise Zones" zu revitalisieren. Um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken, soll der Mindestlohn im Sommer auf 2,50 Dollar je Stunde herabgesetzt

Reagan wiederholte seine Vorstellung, daß Wachstum am ehesten die riesigen Defizite auslöscht. Eine um ein Prozent schneller zunehmende Wertschöpfung reduziere in fünf Jahren das Defizit kumulativ um nahezu 200 Mrd. Dollar, betonte er. Fachleute bestreiten das jedoch, und zwar wegen der stärkeren Zunahme des strukturellen Defizits. Intakt bleiben soll das soziale Netz, kappen will der Präsident viele Subventionen. International sprach sich Reagan für eine neue Handelsrunde aus. Das Schwer-

Vor seinem Auftritt vor beiden Häusern des Kongresses hatte Präsident Reagan mehrere ernst zu nehmende Warnungen erhalten, die seinem Optimismus einen Dämpfer aufsetzen. So steigen nach Angaben des republikanischen Leiters des Haushaltsbüros des Kongresses, Rudolph Penner, die Budgetdefizite bis 1990 auf 300 Mrd. Dollar, wenn die teilweise Schließung der Einnahmenlücke nicht gelingt. Gleichzeitig würde die öffentlich gehaltene Bundesschuld auf 2,8 Bill. Dollar zunehmen.

Gewaltig bleibt überdies die Abhängigkeit der USA vom Kapitalimport: Von 1985 bis 1990 investiert die amerikanische Wirtschaft jeweils 6,4 Prozent des Sozialprodukts. Davon stammen aber nur vier Prozent aus eigenen und 2,4 Prozent aus ausländischen Ersparnissen. Ein Nachlassen der Zuflüsse hat, so meint Pen-

spätere Generationen, da die Defizitfinanzierung große Teile des inländischen Sparvolumens auf Kosten der Investitionen aufzehren würde. Sinken würde Amerikas Produktivität.

Auch "Fed"-Chef Paul Volcker legte die Risiken bloß, die dringend fiskalpolitische Korrekturen erfordern. Nach seinem Urteil bestehen in der US-Wirtschaft "große und nicht aufrechtzuerhaltende Ungleichgewichte°, verwundbar sind nach wie vor die Schuldnerländer, und die Realzinsen brechen auch heute noch alle historischen Rekorde. Laut Volcker finanziert das Ausland den amerikanischen Wohlstand. Bedenklich sind. so der geschäftsführende Direktor des Wahrungsfonds, de Larosière, die aufgetürmten Handelsschranken. In den USA und der EG seien 30 Prozent der verbrauchten Industriegüter importgeschützt, verglichen mit 20

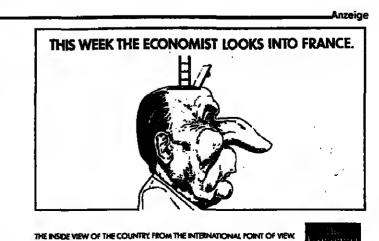

## Wieder 13 Prozent Dividende?

Natürlich bedarf es noch des Beschlusses des Aufsichtsrates, aber die weitgehende Identität der vorläufigen Abschlußzahlen für 1984 mit denen des Geschäftsjahres 1983 lassen vom Vorstand unwidersprochen - die Hoffnung für die Aktionäre des großen Wasserversorgers zu, für 1984 wieder mit 13 Prozent Dividende rechnen zu können. Bestenfalls wird es eine kosmetische Korrektur geben: den Wegfall des zwei Jahre lang aus

-Wennfür Sie ein Thema ist:

DIE WELT Himweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genögt schriftlich zu widerrufen bei: OIE WELT.

Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Humburg 36

An OIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30. Bestellschein

Bitte fictern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monat-liche Bezugspreis beträgt OM 2650 (Ausland 35.00, Luftpostversand auf Anfrage), anteitige Versand- und Zustefikosten sowie Mehrwert-

Ich habe das Recht, diese Bestellung Inner-halb von 7 Tagen i Absende-Datum genügt) schnitlich zu widerrufen ber: OIE WELT. Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

H. BAUMANN, Geisenkirchen Sondererträgen gezahlten Bonus von einem Prozent, der den konstanten zwölf Prozent auf 125 Mill. Mark Grundkapital zugeschlagen wurde. Da ein so gesundes Unternehmen aber auch den Rückmarsch auf zwölf Prozent scheut, wird man sich gelassen auf wieder 13 Prozent einstellen können. (HV: 19.6.).

> Gelsenwasser ist zu 83 Prozent in festen Händen. 36 Prozent davon liegen bei Veba/Flachglas, 25 Prozent bei der VEW und 22 Prozent bei den immer dividendenhungrigen Kommunen, die Gelsenwasser aber auch schon bei den Konzessionsabgaben mit 30 Mill. Mark zur Ader lassen, das ist erheblich mehr, als der Versorger mit 24 Mill, Mark an Steuern entrichtete. 17 Prozent des Kapitals liegen in freien Händen.

> Gelsenwasser wird nach Auskunft von Vorstandsvorsitzer Benno Weimann frühestens Anfang 1986 die da-für zuständige Schiedsstelle um Genehmigung einer Wasser-Preis-Erhöbung ersuchen. Dann wird das Unternehmen vier Jahre lang auf eine Preiserhöhung verzichtet haben. Heute gültiger Preis: 1,50 Mark je Kubikmeter, plus 16 Mark Grundge-

Gelsenwasser versorgt rund 2,5 Mill. Verbraucher in Industrie, Gewerbe und privat im Ruhrgebiet, im Münsterland, am Niederrhein und in Ostwestfalen. Der Wasserabsatz ging im Berichtsjahr um zwei Prozent auf 282 Mill. Kubikmeter zurück. Weimann rechnet damit, daß sich das Geschäftsvolumen der jetzt versorg-ten Bereiche bei ungefähr 300 Mill. Kubikmeter einpendeln wird. Kräftig zugelegt hat die Gasversorgung mit 7,4 Prozent auf fast 3,5 Mrd. kWh. Größter Lieferant ist Thyssengas.

Die Investitionen von Gelsenwasser sind zur Zeit vornehmlich Erhaltungsinvestitionen. 1984 wurden 67 (76) Mill. Mark eingesetzt. Für 1985 sind wieder 76 Mill. Mark vorgesehen. Der Umsatz steht noch nicht exakt fest. Er wird knapp über den Ergebnissen des Vorjahres liegen, bei der Gruppe waren es fast 500 und bei der AG 323 Mill, Mark,

GROSSBRITANNIEN / Kabinett beschließt Gesetz

## Freigabe des Ladenschlusses

WILHELM FURLER, London Die britische Regierung hat sich entschlossen, die Ladenschlußzeiten völlig zu liberalisieren. Ein entsprechendes Gesetz soll noch in diesem Herbst verabschiedet werden. Mit Entscheidung wird das Ergebnis eines Untersuchungsberichts voll übernommen, der im November vergangenen Jahres dem Parlament vorgelegt und in dem die Aufhebung aller Beschränkungen der Öffnungszeiten dringend empfohlen worden

Die Entscheidung für eine vollständige Liberalisierung der Ladenschlußzeiten geht insbesondere auf die Initiative von Premierministerin Thatcher selbst zurück. Das gegenwärtige Ladenschlußgesetz stammt aus dem Jahre 1950 und ist seither durch eine Vielzahl von Änderungen und Zusätzen so undurchschaubar geworden, daß sich selbst die Ordnungshüter überfordert fühlen, wenn

sie die Einhaltung der Öffnungszeiten überwachen sollen.

Zwar hat die Regierung noch nicht offiziell erklärt, daß die Ergebnisse des sogenannten "Auld-Berichts" voll übernommen und in Gesetzesform gegossen werden. Doch ganz ge zielt ist die Tatsache, daß eine solche Kabinetts-Entscheidung jetzt getroffen wurde, in Whitehall verbreitet worden. Die Premierministerin ist überzeugt, daß die Freigabe der Geschäftszeiten "rund um die Uhr sieben Tage in der Woche" zum einen im Interesse der Verbraucher liegt, und daß damit zum anderen auf längere Sicht Tausende neuer Arbeitsplätze im Einzelhandel geschaffen werden.

Das Thema Öffnungszeiten dürfte während der nächsten Wochen eine heiße Debatte im Unterhaus auslösen. Denn die Gegner einer Freigabe der Ladenschlußzeiten sind auch in Großbritannien zahlreich.

GELSENWASSER / Vor allem Erhaltungsinvestitionen | RAIFFEISEN / In der Bundesrepublik droht beschleunigte Aufgabe der Betriebe

## Ertragslage ingesamt angespannt

Mit sehr viel Skepsis beurteilt der Deutsche Raiffeisenverband, Bonn. die Entwicklung der Landwirtschaft im laufenden Jahr. Verbandspräsident Willi Croll und sein Generalsekretär Hans-Jürgen Wick vertraten gestern vor der Presse in Bonn die Auffassung, daß die jüngsten Preis-vorschläge der EG-Kommission für das Wirtschaftsjahr 1985/86, so sie verwirklicht werden sollten, verstärkt Betriebsaufgaben auslösen werden. Dies gelte insbesondere für Höfe in

bereits benachteiligten Gebieten. Schon im letzten Jahr habe sich die rigorose Brüsseler Politik kräftig ausgewirkt. Die Raiffeisen-Organisation als wichtigster Zulieferer und Abneh-mer mit der Landwirtschaft eng verknupft, mußte deshalb beim Umsatz einen realen Rückgang um 0,6 Prozent auf 83,5 Mrd. DM (ohne Mehrwertsteuer) hinnehmen. Im we-

#### Gildemeister baut Belegschaft ab

Der seit Jahren mit Verlust arbeitende Werkzeugmaschinen-Hersteller Gildemeister AG, Bielefeld, wird bis Ende 1985 die Mitarbeiterzahl drastisch verringern. Der Vorstand hat gestern die Belegschaft davon unterrichtet, daß die Bereiche Automatische Drehmaschinen in Bielefeld und NC-Drehmaschinen Max Müller in Hannover insgesamt 130 Arbeitsplätze abbauen werden. Über die langfristige Beschäftigung von weiteren 140 Mitarbeitern soll bis Ende 1985 entschieden sein. Begründet wird dies mit dem stärkeren Vordringen elektronisch gesteuerter Werkzeug-maschinen. Der Bedarf mechanischer Komponenten nehme ständig ab. Gildemeister beschäftigte zuletzt in der AG nur noch 1250 und im Konzern 2500 Mitarbeiter.

sentlichen führte Wick das auf den Umsatzrückgang im Milchbereich von 4.4 Prozent zurück.

Vom 1. April bis zum 31. Dezember seien die angelieferten Mengen um 6,1 Prozent gesunken. Die damit einhergehende Minderauslastung der 1167 Raiffeisen-Molkereien zusammen mit den Mehrausgaben für Heizöl und dem zusätzlichen Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Quotenregelung hätten die Betriebskosten in diesem Bereich in 1984 um rund 4.5 Prozent ansteigen lassen. Dies sei im laufenden Jahr nicht mehr aufzufangen, kündigte der Raiffeisen-Generalsekretär an, so daß der Auszahlungspreis, den der Erzeuger für seine abgelieferte Milch erhält, angepaßt werden muß.

Auch die Ertragslage der Organisation insgesamt bezeichnete Wick als angespannt. Dennoch hätten die Genossenschaften 1984 nochmals Inve-

#### Selex + Tania: Kein | Opposition gegen Kartellverstoß

Nötigenfalls bis zum Bundesgerichtshof will die Selex + Tania AG gegen eine Untersagungsverfügung des Bundeskartellamts angehen. Denn nach ihrer Ansicht, so teilt die Einkaufsvereinigung mit, ist kein Kartellverstoß gegeben, da die Ge-sellschafter den Wettbewerb nicht beschränken, sondern Einkaufsmöglichkeiten auf freiwilliger Basis wahrnehmen. Aufgabe der Kooperation mit 103 selbständigen Unternehmen des Groß- und Einzelhandels, die rund 12 000 selbständige Einzelhandelskaufleute beliefern, sei die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen. Deshalb könnten die kleineren und mittleren Unternehmen der Selex + Tania AG nicht auf die Zusammenarbeit mit den größeren Partnern verzichten.

stitionen in Vorjahreshöhe (1,9 Mrd. DM) getätigt. Im laufenden Jahr werde da kürzer getreten. Die unternehmerische Planung wird so lange auf der Stelle teten", meinte Croll, bis wir wissen, wie die Landwirte auf die verstärkten Reglementierungen des Staates reagieren".

Der Strukturwandel in der Raiffeisen-Organisation hat im letzten Jahr angehalten, wenn auch verlangsamt. Nach dem ersten Überblick des Verbandes ging die Zahl der Genossenschaften um 3,1 (i.V. 3,3) Prozent auf 6574 zurück. Am stärksten war die Strukturanpassung wieder bei den Molkereigenossenschaften, den Kreditgenossenschaften mit Warenverkehr und den Bezugs- und Absatzge-nossenschaften. Die Mitgliederzahl stieg leicht auf 3,76 Millionen, von denen aber mir noch 880 000 (910 000) Personen 733 000 (744 000) landwirtschaftliche Betriebe bewirtschaften.

## **Dornier-Chef**

dpa/VWD, Friedrichshafen

Der erst im vergangenen Jahr bestellte Vorstandssprecher des Luftund Raumfahrtkonzerns Dornier GmbH, Friedrichshafen, Manfred Fischer, soll nach Ansicht einiger Anteilseigner offensichtlich wieder gehen. Zwar wurden entprechende Presseberichte offiziell nicht bestätigt, doch erklärte einer der Anteilseigner des Familienkonzerns, Christoph Dornier, in Zürich, Fischer habe anscheinend Probleme, sich im Konzern zurechtzufinden. Die Erwartungen hätten sich nicht erfüllt.

Für die Gesellschafterversammlung am 14. Februar gibt es auch Anträge, den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Otto Thierbach sowie ein weiteres Aufsichtsratsmitglied durch Silvius Dornier und Prof. Thümmel ab-

WIEDERAUFBEREITUNG / In wenigen Wochen erste Teilerrichtungsgenehmigung?

## Bald Entscheidung über Bau-Auftrag

DANKWARD SEITZ, München Peinlich für Niedersachsens Ministerpräsidenten Ernst Albrecht: Auch er hat wie Bayern - entgegen allen jüngsten Behauptungen in Hannover - Landesbürgschaften im Tauziehen um die Standortentscheidung einer Wiederaufbereitungsanlage der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) angeboten. Dies geht nach Angaben des Vorstandes der Münchner Bayernwerke AG aus Briefen Albrechts an die DWK hervor.

Überhaupt sei das Thema Landesbürgschaften "absolut überbewertet", denn die DWK selbst braucbe keine derartigen Finanzhilfen. Eine Bürgschaft diene allenfalls der Verbesserung der Kreditbedingungen der Banken. Das Bayernwerk ist derzeit noch mit zehn Prozent Gesellschafter der DWK. Ende 1985, wenn die Anteile der einzelnen Energieversorger entsprechend ihren Kernkraftwerkskapazitäten neu verteilt werden, wird sich die Bayernwerk-Beteiligung auf 14,5 Prozent erhöben.

Jetzt. nachdem die DWK beschlossen hat, die Wiederaufarbeitungsanlage im bayerischen Wackersdorf zu bauen, erwartet der Bayernwerk-Vorstand schon in wenigen Wochen die erste Teilerrichtungsgenehmigung. In den nächsten Tagen dürfte auch schon die Entscheidung fallen, wer von der DWK mit dem Bau der Anlage beauftragt wird. Angebote hierfür haben die Siemens-Tochter KWU Kraftwerk Union AG, Mülbeim/Ruhr, und die zur Metallgesellschaft AG gehörende Frank-furter Lurgi GmbH bereits unterbrei-

Überzeugt ist man beim Bayernwerk, daß die Baukosten der Anlage mít einer Jahreskapazítät von 350 t die veranschlagten fünf Milliarden Mark letztendlich nicht wesentlich übersteigen werden. Nicht berücksichtigt sind dabei allerdings die Inflations- und Zinsentwicklung sowie die unkalkulierbaren Stillstandskosten auf Grund von möglichen Demonstrationen und gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Der Baupreis lasse sich - im Gegensatz zu den Forschungsprojekten Schneller Brüter und Hochtemperaturreaktor - nämlich auf Basis der

seit langem arbeitenden französischen Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague sehr genau kalkulieren.

Als unbegründet bezeichnete der Bayernwerk-Vorstand Befürchtungen überhöhter Strompreise für den Endverbraucher. Zum einen seien in den heutigen Strompreisen betriebswirtschaftlich notwendigerweise die Entsorgungskosten für die derzeit arbeitenden Brennelemente einkalku-

Und dennoch habe man den Strompreis im Versorgungsgebiet der Bayernwerke - vor allem auf Grund des hoben Anteils von Kernenergie stabil halten können, woran sich auch bis Ende 1985 nichts ändern werde.

Auf der anderen Seite würden die Kosten einer deutschen Wiederaufarbeitung nach dem derzeitigen Preisstand lediglich 1,5 Pfennig je Kilowattstunde betragen. Eine möglicherweise billigere - aber bislang nur auf dem Papier stehende - direkte Endlagerung würde sich dagegen in den Stromerzeugungskosten "nur mit Zehntelpfennigen" bemerkbar maWELTBÖRSEN / Nach Rekordkursen meist Einbußen

## Hohe Umsätze in New York

London (fu) - Mit der Rekordfahrt der Kurse an der Londoner Aktienborse ist es vorerst vorbei. Zu sehr sind die Anleger durch weitere Zinsentwicklung in Großbritannien und von der Ungewißbeit über eine anhaltende Dollar-Stärke verunsichert. Nachdem der Financial-Times-Index für 30 führende Werte bereits in der Vorwoche um 25,3 Punkte auf 977,5 nachgegeben hatte, kam es auch am Montag dieser Woche nochmals zu einem Kursrutsch: Befürchtungen, daß eine neuerliche Dollar-Stärke eine baldige Rücknahme der britischen

Wohn tendleren die Weltbörsen?

Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche jeweis in der Freitogsausgabe einen überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börzen.

Basis-Zinsen verbindern dürfte, drückten den Financial-Times-Index um 9,2 auf 968,3 Punkte. Erst tags darauf kam es zu einer Kurs-Unterstützung durch die positive Entwickhing an der New Yorker Wall Street und durch die Nachricht, daß sich die britische Geldmengen-Ausweitung gerade eben noch innerhalb der Regierungsbandbreite bewegt. Am Mittwoch und Donnerstag herrschte wieder Unsicherheit vor.

New York (VWD) - Uneinheitlich bis etwas fester schlossen die Kurse am Mittwoch an der New Yorker Effektenbörse. Nach einer durch sehr lebhafte Umsätze begleiteten langsamen Aufwärtsbewegung, die bis in den frühen Nachmittag hineinreichte. kam es im weiteren Verlauf des Nachmittags zu verstärkten Gewinnmitnahmen, die sich insbesondere bei den Standard- und Favoritenwerten bemerkbar machten. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte schloß mit 1280,59 um 4,64 Punkte niedriger. Vor einer Woche hatte er noch die neue Rekordmarke von 1292,62 erreicht. Der Umsatz er reichte zur Wochenmitte mit 141.75 Mill. Aktien nahezu das Volumen des Vortages von 145,10 Mill. Stück und blieb damit seit dem 10. Januar in ummterbrochener Reihenfolge über der Grenze von 100 Millionen. Per Saldo deutliich zurückgenommen wurden die Werte im Transportbe. reich, angeführt von Aktien der Plug. gesellschaften. Man führte dies auf Gerüchte zurück; daß Ual Inc durch Billigtarife möglicherweise einen Preiskrieg unter den US-Flugunter nehmen auslösen könnte.

Tekie (DW) - Nach dem Höchststand der Vorwoche kam es zu leichen Einbußen. Erst am Donnerstag belebte sich das Kaufinteresse wieder und führte zu einer Erholung von 43,74 Punkten im Dow-Jones-Index Tokio, der bei 11 867,17 schloß nach 11970,63 in der Vorwoche.

Paris (J. Sch.) - Das Vertrauen der Pariser Börse in die gegen den internationalen Trend gerichtete Zinssen-kungspolitik der Regierung ist überraschend groß. So wurde die neue Staatsanleihe, deren Nominalzins von elf Prozent deutlich unter der Rendite der im Umlauf befindlichen vergleichbaren Papiere liegt, so stark gezeichnet, daß der Emissionsbetrag von ursprünglich 15 auf 20 Milliarden Franc erhöht worden ist. Offensichtlich erwartet man, daß sich der Inflationsabstand Frankreichs gegenüber dem Ausland weiter vermindert, was noch Spielraum für weitere Zinssenkungen auch bei den Bankkrediten geben könnte. Jedoch ist es erstaunlich, daß die französischen Aktienkurse gerade in dieser Woche wieder angezogen haben. Denn die neue Staatsanleihe entzieht dem Aktienmarkt beträchtliche Mittel

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bad Homburg: Helmut Heubach, Inh. d. Elektro Heubach, Friedrichsdorf 1; Nachl. d. Herbert Max Kleinert, Friedrichsdorf/Ts.; Dieburg: Nachl. d. Barbara Krämer geb. Hotz, Groß-Umstadt; Essen: Wohnungsbau Falkenbach GmbH & Co. KG. Hattingen; Reinhardt Römer, Maurerpolier; Gelsenkirchen: Primaco Werbeges. mb.H., Bottrop; Hamburg: Nachl. d. Martin Scheffler; Heidelberg: Astoria Warnanlagen GmbH, Walldorf; Herford: Trucker Transport GmbH, Minden; Minchen; Peter Cech. GmbH. Minden: Minchen: Peter Cech.

Puchheim; Maria Magdalena Märki; Neustadt: RUGA-Holzbau GmbH; Trier: Jörg Soester, Newl; Tübingen: Nachl. d. Helmut Oster, Rottenburg a. N.; Wesel: Mero Metall- u. Rohrleitungsbauges.mbH, Voerde; Doris Elisabeth Müller geb. Freitag; Heinrich, Hoof, Hünxe-Bruckhausen; Wappertal: Nachl. d. Hans-Werner Benzenberg, Wülfrath-Oberdüssel.

Angehlus-Kontors eröffnet; Bleie-

Ansehluf-Konkurs eröffpet: Bleie-feld: Fenotherm Willi Hover; Lus-wigsburg: Potisje Hestika, Werkzeug-maschinen GmbH, Neckarweihingen.

#### NAMEN

Burghard Grefrath, Geschäftsfühder Steyr-Daimler-Puch GmbH, Freilassing, wechselt zur Toyota Deutschland GmbH, Köln, und übernimmt den Bereich Marketing.

Christoph Kahl wird zum 31. März 1985 aus dem Vorstand der Consulta AG, Köln, ausscheiden, um in den USA tätig zu werden. Hans-Joachim Janzik übernahm die Aufgabe des Vertriebschefs.

Fritz A. Lohmann, bisher Geschäftsführer der Philips GmbH, Hamburg, Leiter der Valvo, Unternehmensbereich Bauelemente der Philips GmbH, wurde zum 1. März 1985 zum Vorstandsmitglied der Drägerwerk AG, Lübeck, bestellt.

Dr. Walter Bückner, seit 1970 technischer Geschäftsführer der Gesellschaft für Elektrische Anlagen GmbH (GEA), Stuttgart / Fellbach, ist nach Erreichen des 63. Lebensjahres in den Ruhestand getreten. Heinz Solf wird sein Ressort übernehmen.

Fernand Bernaerts wurde Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing der Black + Decker, Idstein. Dr. Jürgen Harnisch, bisher Geschäftsführungsmitglied der Schwä-

bische Hüttenwerke GmbH (SHW), Aalen, übernahm ab 1. Februar 1985 deren Vorsitz. Hans von Stelzer wurde zum Geschäftsführer bestellt. Lothar Born, in der Geschäftsführung des "Handelsblatt" zuständig

für den Bereich kaufmännische Ver-

waltung, wurde zum stellvertreten-

den Vorstandsmitglied der Lindener

Gilde-Bräu AG, Hannover, bestellt.

## Eine halbe Milliarde DM Erträge für die DIT-Anleger am 15. Februar.

#### **Erträgnis** Körperschaftuerguthabe ausschüttung bei Wiederanlage je Anteil DM je Anteil DM der Ausschüttung je Anteil DM CONCENTRA +11,5% 0,90 0,25 1,15 27 1,40 1,50 + 13,6% INDUSTRIA 0,10 4,72 INTERGLOBAL 14 4,60 0,12 +18,4%+ 7,1% **DIT-PAZIFIKFONDS** 1 2,50 2,50 -,---**DIT-ROHSTOFFONDS** +11,8% 5,00 5,01 0,01 **DIT-TECHNOLOGIEFONDS** 1,00 1,00 + 1,4% TRANSATLANTA 25 + 17,9% 0,80 0,80 DIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG 2,78 + 12,4% 15 2,60 0,18 DEUTSCHER 19 6,10 6,10 + 12,2% \_,\_\_ RENTENFONDS INTERNATIONALER 7,60 16 7,60 + 26,1% RENTENFONDS DIT-FONDS FÜR WANDEL-6,30 6,30 + 16,4% UND OPTIONSANLEIHEN

## Wertsteigerung: Bis zu 26%.

Lassen Sie Ihren Ertrag für sich arbeiten durch Wiederanlage in zusätzlichen Anteilen...

..denn wiederangelegte Erträge mehren Ihr Kapital nach Art des Zinseszinseffekts. Übrigens: Sie können jetzt frei unter 13 DIT-Fonds wählen.

In Zeiten zunehmender Stabilität und fallender Zinsen ist das festverzinsliche Wertpapier die bevorzugte Anlagealternative. Das hat sich bei den Rentenfonds des DIT klar gezeigt. Sie standen im Jahr 1984 eindeutig in der Gunst der Anleger. Mit zweien unserer Produkte - dem INTERNATIONALEN RENTEN-FONDS und dem THESAURENT - stehen wir an der Spitze aller Investmentfonds in Deutschland: Wir erzielten einen Wertzuwachs von 26,1% und 25,9%. Auch auf dem erreichten Niveau bleiben die Chancen für diesen Teil unseres Fondsangebots ganz beträchtlich. Gleichzeitig nähem wir uns aber sehr rasch dem Punkt, wo die - selbst bei nur verhaltenem Wachstum der Weltwirtschaft insgesamt – günstigen Ertragsaussichten in einzelnen Ländem und Industriebereichen wieder stärkere Beachtung finden. Damit werden auch die Aktienfonds mehr in den Vordergrund rücken.

Die Differenzierung in der Entwicklung nach Ländern, Industriebereichen, ja selbst nach Einzelwerten, hat deutlich zugenommen. Dieser Trend dürfte sich angesichts der strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft und im Markt noch verstärken. Daher kommt es entscheidend auf die richtige Auswahl an.

Fragen Sie Ihren Berater bei der Dresdner Bank, der BHI, der HYPO-BANK und der Westfalenbank. Er hilft Ihnen bei Ihrer Entscheidung für in- und ausländische Renten, für Wandel- und Optionsanleihen, deutsche Aktien, Nordamerika, Pazifik, Technologie oder für Rohstoffe und Energie. Er hält auch den Jahresbericht 1984 für Sie bereit.

DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST, Postfach 100736, 6000 Frankfurt/Main 1.

MUSIKINSTRUMENTE / Deutsche Ausfuhr-Erfolge

## **Hohes Innovationstempo**

Ein geradezu "atemberaubendes

VER THE BOY

Beech Bankern enfe

ARE ATTACK

faire dame -

....

· in the second

Niederanii

्रात्त वस इन्हरी Barrier Comment

114

2. r. 12. 2

M 12 - 23 - 26 - 75 1

arthur no Record

Transfer and the second

CA P. E. - 12.67

ALEST SET

la h in the second

١.

. . . . . . .

F-E

Tempo" bescheinigt Horst Link, Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Musikinstrumenten-Hersteller, dem technischen Fortschritt in der Welt der Musikinstrumente. Das geite ganz besonders für den Be-reich der Elektronik, wo inzwischen auch deutsche Hersteller aufgeschlossen haben und bei den Keybo-ards sogar einen weltweiten Innovationsvorsprung herausführen.

Im übrigen blieb freilich das Tempo der musikalischen Entwickkung in der Bundesrepublik verhaltener: So beklagen die Musikveriage. daß derzeit nur noch rund 4000 Neuerscheinungen pro Jahr registriert werden: vor etwa zehn Jahren meldete das Deutsche Musikarchiv noch etwa 10 000 Titel pro Jahr. Daß der Notenumsatz der Musikverleger seit kingerein bei rund 125 Mill. DM stagniert, dürfte aber eher Folge der beklagten "Kopierunsitte" sein.

Kurz vor Beginn der Internationalen Musikmesse in Frankfurt mit 770 Ausstellern (9. bis 13. Februar) präsentierten sich auch die rund 900

INGE ADHAM, Frankfurt deutschen Musikfachgeschäfte in Moll: Ihr Umsatz stagniere, die Ren-dite tendiere bei der Mehrheit gegen

> Hersteller von Musikinstrumenten. denen es zum größten Teil gelungen rasch wieder in sich zusammengefalist, ihren schrumpfenden Anteil am len ist. Kaufkraft, die in diese Pro-Inlandsmarkt durch steigende Aus- duktkanäle abfloß, geht (vom Homefuhren zu kompensieren: Sie exportierten 65 Prozent ihrer Produktion ins traditionelle Spielesortiment, wo-(zu Fabrikabgabepreisen rund 600 bei freilich neue Spielideen gefragt Mill. DM) und legten damit rund 10 bleiben. Hoch im Kurs ist unverän-Prozent zu. Während bei Kleinin- dert die gute alte Spielzeugeisenstrumenten die Produktion gesteigert werden konnte, ging es bei den Kla- Phischtiere als große Renner erweivieren wie seit 1981 weiter bergab. Als Trendwende" konstatiert die Branche den Produktionsanstieg bei deut schen Flügeln, die vor allem in den USA neue Liebhaber fanden. Daß trotz der schwachen Geschäftsentwicklung zufriedene Töne erklingen, resultiert aus dem mit fünf Prozent beachtlichen Produktivitätsfortschritt, der den rund 90 deutschen Instrumentenherstellern auch für das letzte Jahreine auskömmliche Rendite von durchschnittlich fünf Prozent

#### SEL-UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

### Preiseinbrüche verkraftet

Trotz der Preiseinbrüche am Markt für Farbfernsehgeräte von etwa zehn Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate, hat die Unternehmensgruppe "Audio Video Elektronik". Pforzheim, der zum ITT-Konzern gehörenden Standard Elektrik Lorenz AG (SEL), Stuttgart, im Geschäftsjahr 1984 wieder "schwarze Zahlen" geschrieben.

Das Unternehmen, das Farbfernseh- und Radiogeräte der Marken "Graetz" und "FTT" herstellt, hat nach Möglichkeit auf "Geschäfte um jeden Preis\* verzichtet. Die Schwächen des Inlandsmarktes, so berichtete das für den SEL-Bereich Unterhaltungselektronik zuständige Vor-standsmitglied Ludwig Orth, konnten im Geschäftsjahr 1984 durch eine deutliche Verbesserung des Auslandsgeschäftes ausgeglichen werden. So stieg der Exportanteil 1984 auf rund 62 Prozent des Umsatzes gegenüber rand 57 Prozent im Vor-

SEL-Untehaltungselektronik pro-

duzierte in seinem Fernsehegerätewerk Bochum 1984 rund 1.2 Mill. Einheiten. Kurzarbeit oder Entlassungen gab es nicht. Allerdings wurden zum Lagerabbau die sonst üblichen Einstellungen von Saison-Arbeitskräften im letzten Quartal 1984 reduziert, so daß per Ende 1984 die Mitarbeiterzahl 4800 betrug gegenüber rund 5000 En-

Der Gesamtumsatz von "Audio Video Elektronik" wuchs wegen des Preisverfalls 1984 nur um weniger als ein Prozent auf wenig verändert 1,2 Mrd. DM. Investiert wurden von SEL 1984 fast 40 Mill. DM gegenüber über 30 Mill. DM im Vorjahr. Bis Ende 1984 wurden von SEL rund 60 000 Farbfernsehgeräte der neuen digitalen Generation namens "Digisvision" produziert, rund 10 000 mehr als ursprünglich geplant. Einige Fernost-Hersteller haben ebenfalls mit der Digital-Produktion nach ITT-/SEL-Lizenz begonnen, Auch andere europäische Farbfernsehgerätehersteller sind dabei, das digitale System einzuSPIELWARENMESSE / Modelleisenbahnen, Puppen und Plüschtiere sind in Nürnberg die großen Renner

## Das Interesse an Elektronik und Video schwindet

WERNER NEITZEL, Nürnberg Ein großes Aufatmen geht durch die deutsche Spielwaren-Industrie. Freundhichere Töne fanden die schnell aufgeflammte Interesse an Elektronik- und Videospielen ebenso computer abgesehen) wieder stärker bahn, wie sich auch Puppen und sen. Preiserhöhungen betragen allen-

falls zwischen zwei und drei Prozent. **Maier in starker Position** 

Auf der 36. Internationalen Spielwarenmesse Nürnberg mit Fachmesse Modellbau, Hobby und Basteln, präsentieren bis zum 13. Februar 1813 Firmen aus 38 Ländern ihr

Nachdem sich der Wirbel um Elektronik- und Videospiele am Markt gelegt hat, profiliert sich das Gesell-

#### Melitta: Preise müssen steigen

Um fast 6 Prozent auf 1,9 (1,8) Mrd. DM konnte die Unternehmensgruppe Melitta, Minden, ihren Umsatz 1984 erhöhen. Die größten Wachstumsimpulse mit einem Plus von acht Prozent gingen dabei vom internationalen Geschäft aus, aber auch der Inlandsumsatz stieg trotz verhaltener Konsumgüterkonjunktur um fünf Prozent. Damit konnte die Marktposition weiter gefestigt und verbessert werden. Eine ähnlich positive Entwicklung nahm die Ertragslage, wobei der erhebliche Wettbewerbs- und Kostendruck durch Maßnahmen der Kostensenkung gemildert werden

Die in jüngster Zeit weiter gestiegenen Rohstoffpreise, insbesondere bei Rohkaffee, Filterpapier und Orangensaftkonzentraten, sind nach Meinung des Unternehmens kaum noch durch Einsparungen aufzufangen. Sie wer-den in den nächsten Monaten zwangsläufig zu Preiserhöhungen führen. Für 1985 rechnet Melitta erneut mit einer Umsatzsteigerung von sechs Prozent

schaftsspiel mehr denn je. Die Otto Maier Verlag GmbH, Ravensburg, bekannt unter der Marke "Ravensburger", hat in diesem Sektor traditioneller Spiele einen Marktanteil in der Bundesrepublik von rund einem Drittel (wertmäßig) und ist dabei, diesen weiter auszubauen.

#### Leichte Preiserhöhungen

Der konsolidierte Gruppenumsatz (einschließlich ausländischer Töchter) stieg nach Angaben des Ge-schäftsführenden Gesellschafters Otto J. Maier in 1984 um vier Prozent auf 156 Mill. DM, dayon entfielen 123 (120) Mill. DM auf das Stammhaus. Der Buchverlag hielt seinen Umsatz mit 32 Mill. DM, wobei aufgrund des Trends zu preiswerten Titeln der Mengenabsatz um 15 Prozent anstieg. Bei Spielen sieht das Unternehmen für dieses Jahr 3prozentige Preiserhöhungen und bei Büchern 1.5 Prozent

Die Spiele "Das Scharze Auge" und das "Dampfroß" errwiesen sich für die Schmidt Spiel + Freizeit GmbH, Eching, im Geschäftsjahr

Export trägt Zuwachs

Minchen (sz.) - Einen Umsatzzu-

wachs von 9 Prozent auf 314 Mill. DM

erzielte die Erba AG, Erlangen, im

Geschäftsjahr 1984. Getragen wurde

das Wachstum vor allem vom Export,

der um 21 Prozent auf 135 Mill. DM

zunahm. Aufgrund der günstigen

Nachfrage waren die fünf Textilwer-

ke gut ausgelastet - teilweise mußten

die 2583 (2594) Mitarbeiter sogar "er-

hebliche" Sonderschichten fahren.

Das Betriebsergebnis konnte nach

Unternehmensangaben deutlich ver-

bessert werden. Investiert wurden 18

Essen (Bm.) - Die Steilmann

GmbH & Co. KG, Bochum, hat in

ihrer Gruppe im Geschäftsjahr 1984

ihre Außenumsätze um 20,2 Prozent

auf fast 1,1 Mrd. DM erhöhen können.

Im laufenden Jahr wird ein nochmali-

ges Umsatzwachstum wie 1984 nicht

für möglich gehalten. Der harte Wett-

bewerb werde nur minimale Preiser-

höhungen zulassen. Mit einem

Exportvolumen von 298 (215) Mill.

**Eine Milliarde Umsatz** 

1984 als große Impulsgeber für den Anstieg des Umsatzes um 5.8 Prozent auf 58 (54.8) Mill.DM. Auch die Ertragslage habe sich - wie es heißt leicht verbessert. Der Exportanteil wird mit 30 Prozent angegeben. Tochtergesellschaften bestehten in Holland, Frankreich und Österreich. Investiert wurden im vergangenen Jahr 1,5 (2) Mill. DM. Für absatzfördernde Maßnahmen sollen in diesem Jahr etwa 4 Mill. DM eingesetzt werden. Neu ins Programm aufgenommen wurden nunmehr auch Fantasie-Rollenspiele für Kinder. Bei den Preiserhöhungen will Schmidt in 1985 knapp unter

#### zwei Prozent bleiben. Märklin in Fahrt

Einen neuen Akzent setzt der Marktführer bei Modellbahnen, die Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppinggen, derzeit mit der Einführung des elektronischen Steuerungssystems "Märklin Digital HO" mit Anschluß an den Homecomputer. Nachrüstmöglichkeiten für das seitherige HO-Programm und seine Loks sind gegeben. Trotz arbeitskampfbe-

**UNTERNEHMEN UND BRANCHEN** 

DM konnte ein Auslandsabsatz von

44 Prozent erreicht werden. Das Mut-

ter-Unternehmen erhöhte den Um-

satz von 550 auf 680 Mill. DM.

dingter Produktionsausfälle hat das Unternehmen nach Angaben von Vorstandsmitglied Wolfgang Huch seinen Umsatz in 1984 auf über 130 (1983: 125) Mill. DM ausgebaut. Märklin bilanziert neuerdings per 31. 12. (statt vorher 30. 6.) Der Export macht in etwa ein Viertel des Umsatzes aus. Ertragsmäßig sei das Unternehmen trotz erschwerter Bedingungen in schwarzen Zahlen geblieben. Derzeit laufen große Anstrengungen, durch stärkere Rationalisierung der Produktionsabläufe Kosten zu senken. Die Preise wurden um etwa drei Prozent angehoben. Märklin zählt 1700 Beschäftigte.

#### Matchbox diversifiziert

Zielstrebig verfolgt die Matchbox Spielwaren GmbH, Hösbach, Tochter des gleichnamigen inzwischen zu Universal International Holding (UIH) Ltd., Hongkong, gehörenden Unternehmens, die Diversifikation. Bereits ein Drittel des Umsatzes von gut 45 Mill. DM (1984) entfällt auf Produkte außerhalb des Ministurauto-Programms.

Brauerei im Köln, unter Leitung von Friedrich Bassier, und die Wicküler Brauerei in Wuppertal unter Justus

#### Bosch erweitert in USA

Stuttgart (nl) - Die Stuttgarter Bosch-Gruppe baut ihre Fertigungskapazitäten in den USA weiter aus. So hat die Robert Bosch Corporation, in der die US-Aktivitäten zusammengefaßt sind, in Anderson/South Carolina eine Fabrikanlage erworben, die künftig vor allem für die Produktion von Benzineinspritz-Komponenten

#### Wicküler teilt Gewalten

Essen (Bm.) - Die Gruppe der Wikküler Küpper-Brauerei KG, Wuppertal, hat ihre Organisation dezentralisiert. Der zentralen Geschäftsleitung gehören jetzt für die Gruppe an: Dr. Werner Kiesgen (Vorsitzender), Dr. Justus Stange (stellv. Vorsitzender), Friedrich Bassier, Fritz Michael Klein und Hermann Zitzelsberger. Die einzelnen Brauereien aber wurden selbständig, so die Küppers

WIR STELLEN UNS IHREN ANFORDERUNGEN.

#### Allis-Traktoren an Deutz? New York (SAD) - Allis-Chalmers

Corp. und die Deutz Corp., in Atlanta ansässige Tochterfirma von Klöckner-Humboldt-Deutz, Köln, verhandeln über eine nicht näher bekannte Form künftiger Zusammenarbeit. Dabei wird nicht ausgeschlossen, daß Deutz die Allis-Abteilung übernehmen könnte, die vor allem Traktoren herstellt. Auch Deutz vertreibt über ein US-Netz von 300 Händlern landwirtschaftliche Geräte.

#### KWS im Aufwind

Einbeck (dos) - Mit einem erneut befriedigenden Abschluß rechnet der Vorstand der Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck, für das Geschäftsjahr 1984/85 (30. 6.). Die bisherige Entwicklung, so hieß es auf der HV in Einbeck, zeige, daß sich das Unternehmen "weiter im Aufwind"

#### **AEG** Mit Gewinn abgeschlossen

AEG-Telefunken werde nicht wieder als Bittsteller an den Senat herantreten, sondern einen eigenen Beitrag zur Entwicklung Berlins leisten. Das sagte Vorstandsvorsitzender Heinz Dürr gestern bei der offiziellen Einweihung der beiden neuen Werke für Bahntechnik (Spandau) und für Leistungselektronik (Marienfelde).

AEG hat für die beiden neuen Fabriken, die zusammen 150 Mill. DM gekostet haben, zinsgünstige Kredite erhalten. Insgesamt läuft das nach



Angaben von Dürr auf eine Subvention von knapp 20 Mill DM hinaus. Die Sanierung von AEG hat in Berlin rund 3400 Arbeitsplätze gekostet. Berlin ist mit jetzt 7200 Beschäftigten in sieben Werken weiter der größte Standort von AEG.

Der gesamte Konzern habe 1984 mit Gewinn abgeschlossen, bestätigte Dürr am Vorabend. Zahlen wollte er allerdings nicht nennen. Dürr machte aber deutlich, daß die Konsolidierung des Konzerns bis 1986 weitergehen müsse. Es komme nicht auf Umsatz, sondern auf Ertrag an. Die Fremdverschuldung sei erheblich reduziert, der nach dem Vergleich bereitgestellte Milliardenkredit nicht in Anspruch genommen worden. AEG habe im Moment bei den Banken ein Guthaben von einer halben Milliarde DM. Der Zinssaldo sei inzwischen auch positiv.

## Wo Mist wie Erde duftet: Der grüne Marke Die Hobbygärtner müssen tiefer in die Tasche greifen

Study Urges Farmers 10 Consider Mixing Organic and Chemical Farm Techniques

Düngemittel-Rohstoffe

Aufwärtstendenz der Preise hält an Schwefel kann noch knapper werden

Dünger teurer

#### «alternative» Landwirtschaft im Vormarsch

In der amerikanischen Düngemittelindustrie herrscht Hochstimmung Der Düngeminelsbatz klettert weiter / Nimmt man bereits stillgeleite Umerschnien wieder in Betrieb Am Persischen Golf soll die Wüste grünen

Wir verfügen über ergiebige

Wir liefern sowohl "lose Ware" als auch 12,5-kg- und 25,0-kg-Säeke nach Ihren Wünschen verpackt. Besonders aktuell und beliebt ist unser "Reiner Rinderdung". Zur weiteren Festigung und des Ausbaus

NORDDEUTSCHE NATURDÜNGER GmbH, Alte Straße 77, 4600 Dortmund 1; Verkauf: Eckhard Grunert, Am Hang 31, 2740 Bremervörde

## Auch wir wollen noch wachsen!

Wir sind die Toehter einer kleinen Firmengruppe, die sieh auf den Vertrieb organischer Düngemittel spezialisiert hat. Rohstoffreserven und bestes "Know-how".

unseres Programms suchen wir noch einige potente Vertriebspartner für das In- und Ausland. Wir sind jung und unkompliziert, fragen Sie doch mal bei uns an:

## Chance '85

Wir suchen Sie! Als Verlagsvermittler für ein erfolgrei nicht branchengebunden, vertfienen Sie in Ibrem Exk Ihrem jetzigen Geschäft pro Jahr ca. Die 150 000,

ning: wöchentlich ca. 6–8 Std. Zeit, Büro, etwas Orga Eigenkapital in: Höbe von Dit 15 600,– (% könne hr jetziger Beruf spielt keine Rolle, da Ihnen das mitlelt wird.

eo, N. Sehmidt, Postf. 12 50, 7100 MSckmihl, Tel. 0 62 06 / 10 06

# Wir sind Hersteller von Klima-Licht- und Alaustik-

Decken-Systemen

die besonders geeignet sind für Geldinstitute und Krankenkassen. Unser Erfolg liegt in den individuel-ien. Lösungen, die wir für unsere Kunden erarbeiten.

41-32 (18 - 18 - 18 - 18 ) . 14 - 17 (18 - 18 - 18 - 18 ) . Für die Wirtschattsräume

Für die Wirtschaftsräume kunnen, Medesisches, Westfalen suchen wir je einen Verkaufsreprä-sentanten als selbständigen Han-delsvertreter, der den oben ge-nannten Kunderikreis bereits kennt oder bei Architekten eingeführt ist und der über die Fähiglatt verfügt, gestalterische und raumtechnische Problemiösungen zu verkaufen. Wir hieten ein festes Vertriebniss-Wir bieten ein festes Vertriebege-biet, Produktschulung und gute Konditionen.

Bittle schreiben Sie an velok-systeme GmbH Maztener Hellweg 29 4800 Dortmund

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl The Kapital witchst and 22. 200 % (and make) in 12 Jahren Aniage ab DM 20 000,— erstkl. Sicherheiten. Abw. ü. zurop. Großbank, Beratungsgem. Pl. 50 11 24, 6072 Dreieich

Firmengründungen weltweit - Steperdomizile. J. Richter, P.O. Box 50. CH-6525 Capelage

thro Adresse in der Schweiz mit Telefon, Telex und Postanschrift. J. Michter, P.O. Bex 50, CH-6125 Capolago

Besuchen Sie GROSSKUCHEN? Vertreter für konkurrendosen Mit-minmentilled gesucht: Auseim u. Y 13299 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Unitabare Problems glist es sicht tektiv arbeitet für Sie im In- und Ausland, langishrige Erfahrung. Ang. unter R 13225 an WELT-Ver-ing. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Suchen Verlag!!!

für unsere neuen Bücher über Reinkarnation, Parapsychologie, Hypnoseheihung, Naturheilwei-sen etc. Sie haben kein Risiko, wir liefern die fertigen Bücher, Sie bezahlen erst nach Verkauf. Tel. 9 71 21 / 32 63 77

Vertriebs- und Organisationsaufbau,
such Umstellungen, für Produkte und
Leistungen mit möglicher Umsatzgarantie und Kapitalvermittlung.
Kontaktaufnahme erbeten Leisfonisch
02 01 / 70 67 24, oder schriftlich unter
Johann-W. Becker,
Lenbachstr. 41, 43 Essen 1.



#### **Berufs-Chancen** in der Elektronik/EDV-Brunche

.. unter diesem Titel ersehien in der WELT am

2. Februar

eine Vielzahl von Stellenangeboten speziell aus diesem Wirtschaftszweig. Sind Sie daran interessiert - sei es, daß Sie sich beruflich verändern wollen oder sich einfach mal

über die Angebote der Elektronik/EDV-Branche

informieren möchten? Dann schicken Sie uns den Coupon. Sie erhalten in wenigen Tagen die Ausgabe zugeschickt - selbstverstāndlich kostenlos.

An: DIE WELT, Stellen-Service, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

Bitte schicken Sie uns kostenlos die WELT vom 2.2.85 mit zahlreichen Berufs-Chancen in der Elektronik/EDV-Branche

Straße/Nr.:\_ PLZ/Ort: \_

Beruf:



**UNSERE NAMEN** ÄNDERN SICH. KOMPETENZ UND ERFAHRUNG BLEIBEN.

DG LEASING

Flughafenstraße 21 - 6079 Neu-Isenburg 4 (Zeppelinheim) - Telefon 0 69/69 75- 1 - Telex 4 14 865

Hamburg (Tel. 0 40/37 10 31), Oisseldont (Tel. 02 11/43 99 11 und 67 60 19), Köln (Tel. 02 21/36 30 21). Frankfurn (Tel. 0 69/6 97 41 01), Soutogarn (Tel. 07 11/69 20 26), München (Tel. 0 89/8 57 20 31)

Die AMG Industrie und Handels-Leasing GmbH, die AMG Auto Miete GmbH und die GENO Leasing GmbH, Hamburg, firmleren künftig unter einem Dach: DG LEASING.

Wir verdeutlichen damit die solide Basis unseres Gesellschafterkreises, der DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank und sieben regionaler genossenschaftlicher Zentralbanken.

Und wir wollen auch die Grundsätze und Vorzüge dokumentieren, die unsere gemeinsame Arbeit auszeichnen: Solidität, Kreativität und Individualität.

Rechnen Sie mit unseren Vorteilen. Fordern Sie uns.

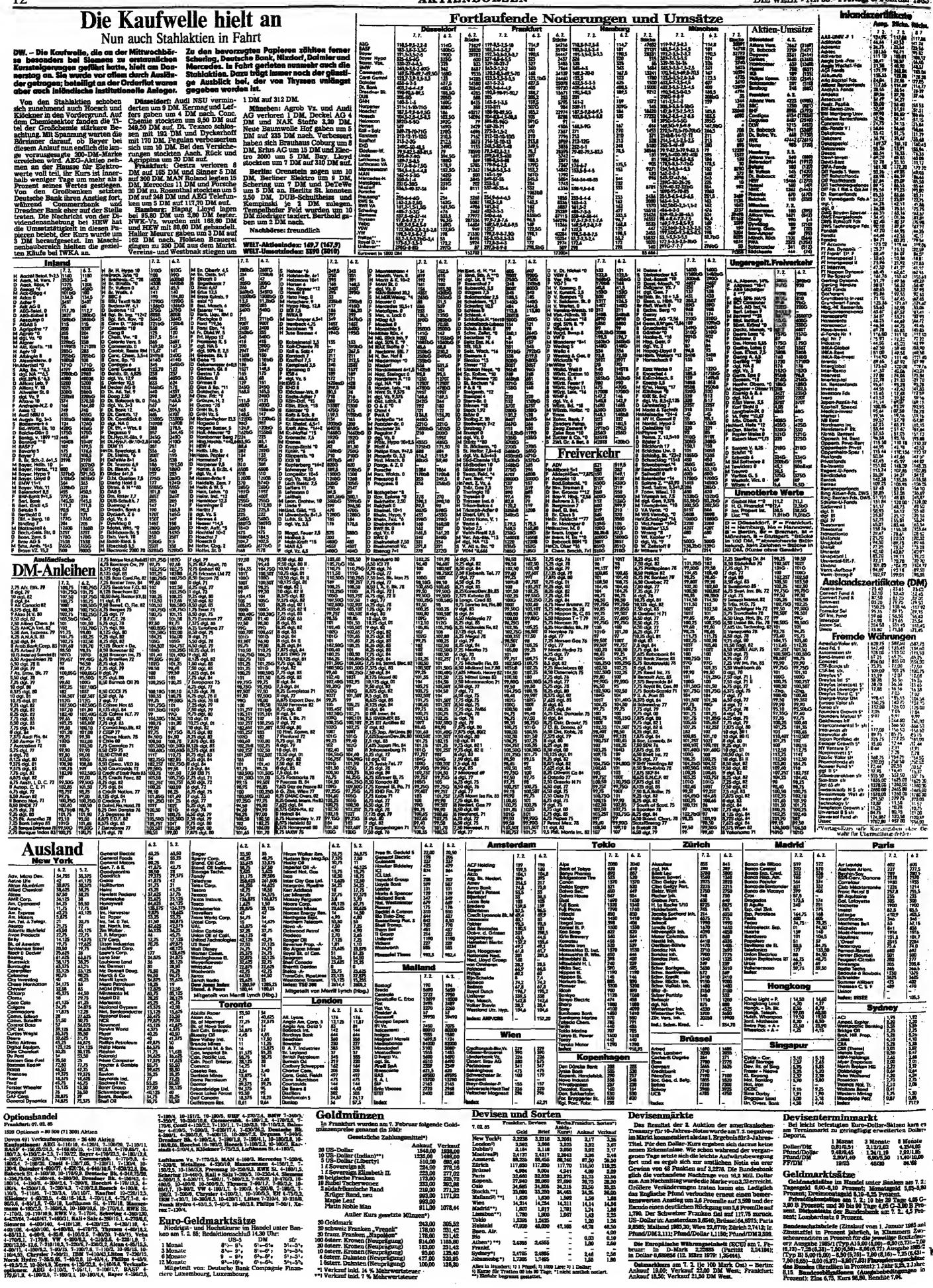

Warenpreise – Termine Wolle, Fasern, Kantschuk Zino-Preis Penano 65,27 65,42 67,25 67,33 67,40 68,40 Deutsche Alu-Gußlegierungen Öle, Fette, Tierprodukte 620,40 622,50 527,90 631,00 639,00 651,30 687,50 17,000 30,00 30,50 New Yorker Metalibörse 28,22 27,45 26,70 26,25 24,40 24,40 24,40 113,65 (S/T-Ech.)

## BERLINER HANDELB- UND FRANKFURTER BANK

FRANKFURT AM MAIN UND BERLIN

#### Bezugsangebot

an die Kommanditaktionäre unserer Bank und die Inhaber von Optionsscheinen aus der

US-\$ 24 500 000,- 71/2 %-Optionsanleihe von 1983/90 der BHF-BANK international, Luxemburg

- Wertpapier-Kenn-Nummern 802 500, 802 501, 802 507 und 471 418 -

lie Geschäftsinheber mit Zustimmung des Aufsichtsrets beschlossen, unter tellweisem Ausschluß des DM 176185650,- durch Ausgabe von 421313 neuen Aktien im Nennbätrag von je DM 50,- zu erhöhen. Die neuen, euf den Inhaber lautenden Aktien sind ab 1. Januar 1985 gewinnberechtigt und stehan im

gabetrag sind nom. DM 20 765 650,- von Kreditinstituten zum Ausgabebetrag von DM 195,- je Aktie im Nermbetrag von DM 50,- mit der Verpflichtung übernommen worden, sie unseren Kommanditaktionären und den Inhabern von Optionsscheinen aus der obengenannten Optionsanielhe im Verhaltnis 8:11 zum Ausgabebetreg börsenumsatzsteuerirel während einer Ausschlußfrist zum Bezug anzubleten. Die restlichen nom. DM 300 000,- des Kapitalerhöhungsbetrags dienen der Ausgabe von Belegschaftsaktien: Das Bezugarecht der Kommanditaktionäre wurde insoweit ausgeschlossen, als die Aktien den inhabern von Optionsschainen aus der obengenennten Options-

Nachdem die Dürchführung der Kapitalerhöhung in die Handebregister der Amtsgerichte Frankfurt am Main und Charlottenburg in Berlin eingetragen worden ist; bitten wir unsere Kommanditaktionans und die Inhaber von Optionsscheinen aus der obengenannten Optionsanleihe, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

bei einer Bezugsstelle während der üblichen Schalterstunden auszuüben. Bezugsstellen sind sämtliche Niederlassungen der Berliner Handels- und Frankfurter Bank

sowie der folgenden Banken in der Bundesrepublik Deutschland:

ADCA-BANK Aktiengesellschaft Aligemeine Deutsche Credit-Anstalt .
Bankhaus H. Aufhäuser Bankhaus H. Aufhauser Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft Bank für Hendel und Industrie Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Joh Berenberg, Gossler & Co.
Bertiner Bank Aktiengesellschaft
Berliner Commerzbenk Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Barlin Aktiengesellschaft Dreadner Bank Aktiengesellschaft Merck, Finck & Co. Netional-Bank Aktiengesellschaft Sal. Oppenhaim jr. & Cie. Karl Schmidt Bankgeschaft

Trinkous & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz-& Co.

Westdeutsche Landesbank Giroz und im Großberzogtum Euxemburg:

France Saw

STORE

#### Krediathank S. A. Luxembourgeoise

Zum Ausgabebetrag von DM 195.- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,- kann gegen Einreichung der Gewinnante0scheine Nr. 11 von jeweils acht elten Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- bzw. der Legit-mationsscheine (Instruments ni Evidence) A zu jeweils acht Optionsscheinen, die zum Bezug von je einer Aktie zu je DM 50,- berechtigen, eine neue Aktie im Nennbetrag von DM 50,- börsenumsatzsteuer het bezogen werden. Die Bezugsrechte aus Aktien und Optionsscheinen (sowohl solche eus der Anleite, "cymn" – Wertpapier-Kenn-Nummer 471 418 – els euch aus bereits getrennten Optionsscheinen – Wertpapier-Kenn-Nummer 802 507 –] können gemeinsem verwendet werden. Der Bezugspreia ist spätestens am 28. Februar 1985 zu entrichten.

Die Bezugsrechte aus dan alten Aktien und Optionsschalnen (Wertpapier-Kenn-Nummer 802 508) werden vom 14. Februar bis zum 26. Februar 1985 einschließlich an den Wertpapierbörsen in Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuftgart gehandelt und amtilich notiert werden. Die Bezugsstellen sind bereit, den börsenmäßigen An- und Verkauf von Bazugsrechten nach Möglichkeit zu wermitteln. Vom 14. Februar 1985 an werden die alten Aktien, die obengenannte Optionsanleihe mit Optionsschein (Anleihe "cum") und die Optionsscheine "ex Bezugsrecht" gehandelt.

Für den Bezug wird die bankübliche Provision berechnet. Er ist provisionstrei, solem er während der ublichen Geschäftsstunden am Schalter einer Bezugsstelle unter Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 11 bzw. der Legitimationsscheine A vorgenommen wird und ein weiterer Schriftwechsel damit nicht

Die neuen Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bel.der Frankfurter Kassenwegein AG, Frankfurt am Main, hinterlegt worden ist. Die Bezieher erhalten zunächst Gutschrift auf Girosammeldepotkonto. Ansprüche auf Auslieferung von Einzelurkunden können frühestene am Tage nach der im Mai 1985 stattfindenden Hauptversammlung – nach Zahlung der Dividende für das Geschäftisiehr 1984 – durch Eieferung von alten Aktienurkunden mit Gewinnenteilscheinen Nr. 13 bis Nr. 20 und Erneuerungsschein arfüllt werden. Vorher können Ansprüche auf Ausliefarung von Einzelurkunden nicht gekend

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel und zur amtlichen Notierung an den Wertpaplerbörsen Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart ist beantragt. Bis zur Gleichstellung mit den alten Aktien erhalten die neuen Aktien die Wartpapier-Kenn-Nummer 802 502.

Das Optionsrecht aus den Optionsscheinen kann gemäß § 2 Abs. 1 der Optionsbedingungen während des folgenden Zeitraums nicht ausgeübt werden: von dem Tage an, an dem die Berliner Handels- und Frankfurter Bank das Angebot zum Bezug der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung vom Februar 1985 im Bundesanzeiger veröffentlicht, bis zu dem Tag, an dem die bezugsberechtigten Aktien der Bank an der Frankfurter Wertpapierbörse erstmals amtlich "ex Bezugsrecht" notiert werden.

Frankfurt ath Main und Berlin, im Februar 1985

Die WELL ist in 8.000 Orten der gesamten Bundesrepublik einschließlich West-Berlin verbreitet, sowie mit etwa 5% ihrer Auflage in 137 Ländern aller Erdteile. w3517

# Sichere Zukun

Beim Kreis Paderborn ist die Stelle eines Kreismedizinaldirektors bzw. einer Direktorin zum nächstmöglichen Termin zu besetzen. Mit der Aufgabe ist die stellvertretende Leitung des Gesundheitsamtes verbunden. Wenn Sie das Amtsarztexamen schon abgelegt haben oder so bald wie möglich ablegen wollen – dann könnte das Ihre Chance für eine gesicherte berufliche Zukunft sein.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 9. Februar, im Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WEIT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Hersusgeber: Axel Springer, Matthias Walden† Berfin Chefredakteure: Wilfried Hertz-Eichenro-de, Dr. Herbert Kreup

Chefs von Dienst: Klaus Jürgen Prikzeche, Friedr. W. Heering, Heinz Kluge-Lifthu, Jens-Martin Likideke Bonn; Horst Hilles-beim, Hamburg

Jenn-Martin Lüddeke Bonn; Horat Hillesbeim, Hamburg

Verant-wortlich für Seite I, politische Rachrichten: Gernot Pacius, Rüsse-J. Schwehn

Deutschland: Norbert Koch, Rödiger v. Wolkowsky intelle v., Indersatiovale Politic Man
red Benber; Austand: Jürgen Liminski, Rar
ta Weideshiller (austand: Jürgen Liminski, Rar
ta Weideshiller (austand: Jürgen Liminski, Rar
ta Weideshiller (austand: Seiter, Bandes
wein: Rüdiger Moniac; Ostenrape: Dr. Carl

Gestaf Stühm; Zeitgenchichte: Waher Gö
Richer isteller; Januaris Gerd Brüggmann, Dr. Leo

Fischer isteller; Januaris genomann, Dr. Leo

Fischer isteller; Reiser Dittmar, Reinbard

Bertin-Richer isteller; Reiser Weilt; Weit

Tester isteller; Reiser Weilt; Weit

Tester isteller; Reiser weilt; Weit

Tester isteller; Reiser weilt; Weit

Weitere leitende Rodaldeure; Dr. Beanna

Gestens Werner Kehl Lofbar Schmidt

Weitere leitende Rodaldeure; Dr. Beanna

Korrespondent für Technologie: Adalbert
Barwalf

Dentschland-Korrespondenten
Berin:
Bene-Bhdiger: Karutz, Friedemann Diederlehs, Klaus Geitel, Peler Werriz; Disseldorf: Dr. Wilm Herfyn, Josekim Gehlhoff.
Breich Penny: Frenchiert: Dr. Denkwart Gereissch (zwgleich Korrespondent für Stiefte-bur/Architektur), Inga Afham, Josekim Weber; Hamburg: Berbert Schittle, Jan
Brech; Kläre Warnecke MA: Hannover: Dordrik Schmidt; München: Peter Schmale,
Denkward Beits; Statigart: Xing-Hu Kun,
Werner Weitsel

sponsens in Basel, water is inject.

Anstandashiras, Brissel: Wilhelm Hadler;
Londow Reiner Gaternann, Wilhelm Furler; Mockeu: Rose-Mario Barngiller; ParisAugust Graf Kageneck, Josehim Schanfol;
Rooz: Priedrich Mechaner; Washington:
Pritz Wirth, Houst-Alexander Siebert. Pritz Whth, House Alexander Stebert
Analands-Korrespondenten
WELTSAD:
Athen: E. A. Antonators: Berbart: Feter M.
Ranker; Brüssel: Cay Graf v. BrockdorffAblefeldir, Jerumbien: Ephreim Lahw; London: Christian Ferber, Chuts Gelesmar,
Sieghrief Helm, Peter Michalski, Joschim
Zwikinsel; Los Anguise: Bahmet Voss, KarlReinz Knisowski; Bladrid: Rolf Götte, MaiRand: Dr. Güntler: Depas, Dr. Moniks von
ZHzwikin-Loumon; Mamit, Prof. Dr. Gönter
Friedlinder: Rew York Alfred von Krussenstiern, Ernst Hautweck, Hans-Jürgen Stück,
Werner Thomas, Wollynn Will: Paris Heinz
Weinsenberger, Constissee Knitter, Joschim
Leiber, Tokio: Dr. Fred de La Trobo, Edwin
Karmiol, Washington; Dietrich Schulz. Zentralreduktion: 5000 Bonn 2. Godesberger Alice 80, Tel. (02 26) 30 41, Telex 8 85 714, Pernkopierer (02 28) 37 34 66

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0-40) 34 71. Telex Redaktion und Ver-trieb 2 178 010. Anzeigen: Tel. (0-40) 3 47 43 50, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11. Anzeigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telez 8 579 104 Fernkopkerer (0 20 54) 8 27 20 und 8 27 29 3000 Hamtower L, Lange Lambe 2, Tel. (05 11) 179 11, Telex 9 22 919 Anzeigen: Tel. (05 111 6 49 00 09 Telex 92 30 105

9600 München 40, Schellingstraße 26–43, Tel. (0 60) 2 38 13 61, Telex 5 23 613 Anneigen: Tel. (0 60) 6 50 50 38 / 39 Telex 5 23 836

Anzilebes Publikationsorgun der Berimer Börne, der Bremer Wertpapierbörne, der Rheimisch-Westfällischen Börne zu Düxel-der, der Frankfurter Wertpapierbörne, der Hansestischen Wertpapierbörne, Hamburg, der Niederskehnischen Börne zu Hammour, der Boyerischen Börne, Minchen, und der Boden, Wärttembergischen, Wertpapierbör-

echnik: Harry Zander

Anseigen; Hans Biehl Vertrieh: Gerd Dieter Lellich Verlagskiter: Dr. Ernet-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, im Teelbruch 180; 2008 Hamburg 35, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.



Wir arbeiten an den Gräbern der Opier von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern

TITT VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE

Welche öffentlich notierte Gesellschaft bringt plötzlich das nächste hochtechnologische Erzeugnis auf den Markt." Eine, die Computer und Laser einsetzt, um weltweit die Phantasie und Aufmerksamkeit der Benutzer und Anleger in ihren Bann zieht? Wira das einer der Riesen sein, wie IBM oder Hewlett Packard, Data General oder DEC? Oder einer der Senkrechstarter, wie Apple, Commodore oder Sinclair."

Die Antwort auf diese Frage — die für Aktienanleger überall von höchstem Interesse sein dürfte — findet sich nur in der Februar-Ausgabe eines wenig bekannten, aber sehr geschätzten Anlageinformationsblattes.
Obwohl Sie normalerweise fast DM 295,00 für ein Jahresabonnement

Hier erfahren Sie wie Sie als Die Welt-Leser diesen Börsenbrief kostenlos und ohne weitere Verpflichtung abonnieren können.

Eine der bewährten Formeln für Erfolge auf dem Aktienmarkt besteht darin, neue Produkte und neue Ideen zu erkennen und dann die Gesellschaften zu wählen, die sie erfolgreich auf den Markt bringen werden. Je eher die Produkte erkannt und je eher die Gesellschaften vom gut informierten Anleger gewählt werden, um so niedriger ist der Preis, den er anfangs zahlt . . . und um so höher ist sein Gewinn, wenn er später, nachdem der Rest der Welt den Gedanken aufgegriffen hat. seine Aktien zu stetig steigendem Preis verkauft.

#### **Ein Frühwarnsignal**

Jeder Anleger braucht ein Frühwarnsignal . . einen Hinweis auf das, was höchstwahrscheinlich gleich passieren wird, was gerade noch um die Ecke ist. Aus diesem Grunde rät die Chartwell Securities GmbH ihren Kunden dringend, pünktlich jede Ausgabe eines in Fachkreisen sehr geschätzten finanziellen Informationsblattes

THE TRAFALGAR CAPITAL REPORT. In der diese Wöche erhältlichen Februar-Ausgabe entdecken Sie den Namen einer Gesellschaft, die demnächst ein völlig neues Konzept auf den explodierenden Freizeitmarkt bringen wird . . . ein Konzept das die Welt im

Sturm erobern könnte.

Wie bezieht man diesen wichtigen Bericht — KOSTENLOS

Die Chartwell Securitles GmbH glaubt, daß diese Information für jeden ernstlichen Aktienmarktanleger so wichtig ist, daß sie durch ein Spezialarrangement mit dem Herausgeber, einer internationalen Effektenhandelsfirme mit Sitz in London, den Lesern dieser Zeitschrift kostenlos und unverbindlich eine begrenzte Zahl von Abonnements der deutschen Fassung dieses Informationsblattes zur Verfügung stellt. GENTHATISTAGE



Falls Sie zu den Reihen jener gehören wollen. die in den Genuß dieses kostenlosen Abonnements gelangen, das mit der wichtigen Februar-Ausgabe beginnt, machen Sie uns noch heute durch Anzuf oder Fernschreiben Mitteilung, Oder, falls Sie es vorziehen, können Sie auch nachstehenden Coupon ausfüllen und zurückschicken. Aber bitte noch heute, damit Ihre

potentiellen Gewinne den Höchststand erreichen.

**ECURITIES** MÜNCHEN DÜSSELDORF ZUG GENF LIECHTENSTEIN

Chartwell Securities Gesellschaft für Wertpapiervermittlung mbH Arabellastrasse 30' 8000 München 81 Tel (089) 91 91 25/(089) 91 84 10 Telex 5213287 chwm d

Zurücksenden an: Chartwell Securitles Gesellschaft für Wertpapiervermittlung mbH Arabeilastrasse 30 8000 München 81 Tel (089) 91 91 25/(089) 91 84 10 Telex 5213287 chwm d

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 2.   5. 2.   7. 2.   5. 2.   7. 2.   7. 2.   5. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2.   7. 2   | Korrekturen bei den Renten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7. 2. 8. 2.<br>F 3½ Kersal Palet 84 m050 amu<br>3½ dpl. 84 c0 st 7.75 am 7.75<br>3½ Kershof 01 m0 str 7.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wandelanielhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 8 November 78 F 8 November 78 F 8 November 78 F 9% dgl. 22 F 3% November 78 F 7% North Sec. 70 F 7% North  | 7 200 Regis Comp. 28 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7½ dpl.78 8 665 100.25 100.25 100% dpl. 61 991 115,16 115,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Tendenz am Rentenmarkt war unsicher, Ein großer Teil der öffentlichen Anleihe<br>wurde bis zu 0,30 Prozentpunkte zurückgenommen. Nur wenige Emissionen konnte<br>leicht heraufgesetzt werden. Die bisher auf ermäßigter Basis zu beobachtende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3% Randool 64 00 177.3 177.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 494 AKZD 60 BOG BOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s | F # Trice Verley #22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anlagekilule waren am Donnerstag nachgebend. Größere Engagements werde wegen der völlig ungewissenen Zinssituation gescheut. Bei den Plandbriefen bestand etwas Abgabedruck, so daß es hier ebenfalls zu Kurskorrekturen kam, die nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4% AV20 89 1993 1997 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 193,250 | F 4 cpt. 78 1876<br>F 8,75 Missen, H 61 1536 1536<br>F M sed, 85 177 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F & Tennes Inc. 66 Inc. 1 Inc. 1 F 746 Ten. Sec. 78 Inc. 1 F 4 Teles Land 75 F 4 Teles Land 75 F 86 Life Reser. 78 F 86 Life Land 78 Inc. 1 Inc. 1 Inc. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 dg. 78 F 1088 99.65 99.15 99.16 99.15 99.6 dg. 82 282 116.35 113.59 59.6 dg. 78 565 59.3 59.5 101.3 101.3 101.5 8 dg. 82 77.2 110.93 110.95 8 dg. 82 79.6 dg. 79 1.87 101.3 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5  | mehr cilefa mit Renditecangleichungen erklärbar sind.    7.2   4.2     7.2   6.2     Industriegnleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( 3% 00L63 0V 182,2306 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r 3 Charlet 190, 54 170 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 8 Michil Co Lot 85 Left 2447 F 394 Magon Sh. 75 and 1594 F 397 Manual Mar. 78 and 1594 F 375 Manual Mar. 78 and 1594 F 7,37 May Novel St. 1594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antenage - Dem party II - Regard W.<br>Arramanigation, II - Regard W.<br>II - Manager antenage, II - Regard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sag. 781 168 86.36 98.3566 Bundespost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N 7 drd Pt 20 996 9950 0 5 PW Sodency, Pt C 121.56 121.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3% 6gL 84 a0 88,6 86,1<br>4 Vebs 83 pa0 116 1161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 4% Felton Liv. 75 7906 7800 7806 F 5% Hoopcome 66 886 886 886 F 3% James Co. 78 1056 F 3% James Co. 78 1056 F 385 1150 1150 1150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 3% Sympos 78 25 745 F 3% Ottors 76 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | actologue, 3 — Martin dellerge plage den d<br>viect 6 — Belo, 10 — Belon, 8 — Desemb, 1 » Gentle<br>11 — Martines, 71s — Belon, 8 — Millers, 5 — Belon<br>Spain, Spains, — Anthodologue Palacide<br>Spain, Spains, — Anthodologue Palacide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74 dgl. 78 5 187 190.3 100.3 100.5 100.5 100.6 100.4 100.4 100.6 100.5 100.7 100.6 100.1 100.5 100.1 100.5 100.1 100.5 100.1 100.6 100.1 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 1 | - No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 8% Walls F, 73 mm (IRE 1686) 1886<br>6% dgt. 73 no DM 1986 1986<br>F 5% BASE 74 mQ 157 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 574 dol. 78 1 489 199.56 199.9 101.05 100.05 100.04 100.05 100.04 11 489 101.05 100.05 100.04 11 489 101.05 100.05 100.04 11 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100 | 8 dgl. Pf 31 98,256 98,756 8 dgl. Pf 37 97,56 8 dgl. Pf 37 97,56 8 dgl. Pf 37 98,256 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8th BMSF 74 co 107,5 107,5 374 Report 84 mO 125 123 123 123 123 124 125 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.2 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2 18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.2 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 6gl, 79 H 889 1612 1012 848 6dt 00 1290 160,28 106,2 74 6gl, 79 H 1489 182,356 162,2 5 104,6 62 2 352 111,8 111,8 180,0 00 111,7 111,76 180,0 00 78 590 185,26 52 2 302 100,4 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, | 7 dol. NS 30 F00.550 100.550 7 dol. Pt 128 P4.56 94.56 776 Remaind 71 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351 100.351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F L'Air Liquide  6 Alors F Alcon F Alcon F Alcon F Algorithm To The Company of the Company F Allor Company F A | F German Empenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Free States Company Co |
| 5% 601.78 550 86.28 55.2 5% 601.82 100.2 100.3 100.5 5% 601.00 1 7/90 103.86 103.85 7% 601.83 953 100.5 100.5 101.5 8% 601.83 953 100.5 100.5 100.5 7% 602.82 100.8 100.15 106.15 8% 601.80 40.8 100.2 100.4 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 | 5 dal, Pf 01   11606   11800   8 dal, IS 77   836   836   7% dal, 71   101.5   1917   8 dal, IS 100   11008   7% dal, 73   101.5   1917   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.5   101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Währungsanleihen 8% kaputagus 72   pag   pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F All BL Medid, F All Regions for F Allied Corp. M AUPS B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D Genant 1807 1807<br>F Bootymer 200, 2 306<br>F Stephenord 200 600<br>F Stephenord 200 600<br>F Stephenord 200 600<br>F Stephenord 44 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F Parent Filand 200 200 200 F Parent Filand 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10% dg. 01 781 [133 [133] 1 1 Standar Settleton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 dol. kiū 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wandelaniethen  # 8 Bainsdorf 82   809.5   229.5   4 Destachs Bank 84   1276   134.75   5% 138 82   138   138   F 8 Pag 84   122.5   121.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II Aly 5 to   II   II   II   II   II   II   II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Francis St. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9% dol. 82 B 3/92 111,56 111 6 M 7 Bayern 00 00 1018 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 091 PT 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 8 Par 84 122,5 121,5  Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 August 22 25 24.2 F August 2 | B   Hallburton   102   103   124   125   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126     | 8 Records into 25 28 M. Runger Dil. 17 17.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9% dol. 82 8 3/82 111,98 111,1 5 183,5 dol. 82 492 110,45 116,40 187,5 dol. 82 492 110,45 116,40 187,5 dol. 82 492 110,45 116,40 187,5 dol. 82 582 197,806 187,75 8 dol. 80 00 59,86 39,86 39,86 39,67 8 dol. 80 00 59,86 39,86 39,86 39,96 187,75 9 dol. 82 882 197,806 100,15 65 40,00 00 105,56 105,56 5% dol. 82 12,92 106,15 106,56 5% dol. 82 12,92 107,15 106,56 7% dol. 82 12,92 107,15 100,15 8 dol. 84 94 102,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100, | 7 dej. 183 35 100,78 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DM-Austracteonielhen  9 81/4 Aeropot 82   1029   102,50 71/6 8.N.D, 79   50,45   50,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F. Regis Ans. Com. 1925 SB<br>N. Angle Ans. Gold 27.8 27.5<br>F. Angel<br>8 Resect 25.8 25.4<br>F. Angel Chare. 146 24.4<br>H. Ales Capers 409 SBC<br>N. Angel 27.9<br>H. Angel 27.9<br>H. Angel 27.9<br>H. Angel 27.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F History Into: 1079   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   1070,   | F Render F. Rend |
| 7% 691 52 1292 100,15 100,15 86 8 94 1002,16 100,150 7% 691 82 1291 100,2 100,2 8 869, 84 94 102,16 102,16 7% 691, 581 393 100,5 100,2 8 869 8 8 94 102,16 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1 | 8% ogl. 57 73 58, 150 587 55 79 cgl. F1 100 582, 50 5 64, 72 1101 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7% Brown Cap. 62 101,756 1101.90<br>6% Casse N.T. 70 100,806 100,806<br>7% CPE 77 100,256 1100,7068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7½ dgl, 53 iii 545 ii00,5 i00,5 i00, | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 8% Aeroport 82 1028 180.2.50 7% Buyer Cap. 62 101.758 180.30 8% Casste #17. 70 100.006 1100.006 8% Casste #17. 70 100.006 1100.006 8% CRE 75 87 95 170.505 8% Cons. Cand. 79 986 187.50 0% Cleanant 74 108.5076 9% Disnamark 74 108.5076 9% Disnamark 75 1096 181.759 9% Disnamark 76 1096 181.750 180.2556 187.506 8% Disnamark 70 100.857 180 180.8586 180 100.8586 180 100.8586 180 100.8586 180 100.8586 180 100.8586 180 100.8586 180 100.8586 180 100.8586 180 100.8586 180 100.8586 180 100.8586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 Refer lat. 55 54<br>F Bell Conste 2018 -<br>F Best Conste 29 29.4<br>F Best Constel 29,4 29.4<br>F Best Hop. Anado. 18 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 100 CS4.5 CS4.00 F 22 20.5 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Rothmone Int. 3.17 (6.9) D Rowalt Class. 31.7 (2.9) H Royal Despi. 702. 7001 M Resemblery Flux. Field 27.7 (27.7) F Burkla Steedship 11.15 (1.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8% dpt. 83 ib 1089 109.4 109.4 109.4 0 8 cpl. 72 87 1026 1028 8% dpt. 83 iv 11.6 109.5 104.55 184.20 77% dpt. 83 33 996 996 996 8% dpt. 04 1.94 104.856 104.85 8% dpt. 04 1.94 104.856 104.85 8 cpl. 84 3.94 103.1 103.26 8 dpt. 80 2.92 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D 8 Waist B P1 350 100.46 100.46 7½ Bayer Fis. 26 158,6 166,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 714 Dispussion 77 99,60 100,25<br>6 Otherwisk 78 97,25 97,506<br>914 Dispussion 1010 97 97,256<br>716 Dispussion 00 1010 1010 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F Busco de Samenter 27.9 24.2<br>F Busco de Vicaque 57 37.5<br>H Busco Pland 17.5 16.75<br>M Busco Pland 65.8 44.5<br>8 Busco Foots 91.5G 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Atty 65 Telephone 65 Telephon | F Sanden Corp. 74 77 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.56 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12. |
| 8% dgi. 04 11 294 (104,8266) 104,85 8 dgi. 80 82 102,4 102,4 8 6 dgi. 84 394 103,1 103,266 8% dgi. 84 17 794 105,55 104,85 8 dgi. 84 17 794 105,55 100,25 8% dgi. 84 17 794 105,51 105,186 7% dgi. 93 12,4 12,4 12,5 12,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 dpl. 85 101 1008 1008 1006 8 dpl. PT 05 8 117 56 818 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180 8 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5% Dinemer's 29 57 52 2586<br>7% Dinemer's 00 10198 10058<br>8% Dinemer's 00 102,75 102,45<br>10 Dinemer's 21 1066 100,75<br>7% Dinemer's 21 10,255<br>7% Dinemer's 23 101,256 100,259<br>6 Dinemer's 23 101,256 101,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Bard Casele F Baran San San San San San San San San San S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F   IRM   CS.5.5   CSMood   F   ICh   CS.5.5   CSMood   CS.7   CS   CS.5.5   CSMood   CS.7   CS   CS.5.5   CS   | M SAGO. 8.45 9.05<br>F Johnson Pinnet 124 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 8 601.72 07 1101.56 1101.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 5 Dt. Plander, Pl 82   77.5G   77.5G   8 dgl. IS 1512   102.3G   102.3G   8% Departs 83   128   117   8% dgl. IP 199   84.5G   84.5G   8% dgl. IS 1530   100.3G   100.3G   4% Dl. Bt. Comp. 77   118   119   60 dgl. IP 197   67.45G   97.45G   97.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7% Directorix 84 100,40 101,18<br>0% Decklorat, 77 996 99,6048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Bathishem Steel 85.5 (63)<br>F Black & Dacier 85. (83)<br>F Booling 199 (205.5)<br>M Boogmodie Capper 4.8 4.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Xnorati Short 17,765 1.7<br>M Klort Oxid Min. 116,5 176,8<br>F Shorter 31,5 6,4<br>9 10,14 42,7 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F School Agent, Agent PS Seb Seb Seb Seb Seb Seb Seb Seb Seb Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 894 601 80 S.6 585 100.356 100.356 8 doi.83 93 101.756 101.756 8 doi.83 93 101.756 101.566 101.566 101.566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 8 DC.Pf.Wh. 8rt. 482 199.76 107.23 8 4 West, Lend. Pf 4 — 4 Dresdorer St. No. 3 52.2 43.5 87 59.0 D. Schriftht, Pf 62 88.96 88.96 89.95 89.95 89.95 89.95 89.76 99.76 7 del. Pf 29 800 906 Dresdorer St. O4 65 52.5 69.4 del. Pf 20 85.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Desiltorsk: 78 96,75xZ Zhg.<br>8% 592, 62<br>7% fight to 04 99,90 100,20<br>16% GZ War 61 (1146) 113,50G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Bowter 8 7.8<br>6 NP 19.2<br>19.3 26.3 26.8<br>F But 156 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F   Humanton   15.5   5.4     D   10.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Stat Careda 88.5 57.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 844 601 80 S 18 186 1028 102 84 601 83 93 100,45 105,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 6(d), PF 47 58,556 (80,556 ) 994 6(d), RS 284 (100,6 ) 100,6 ) 54 0(d), PF 42 (80,556 ) 80,056   PF 45 (100,6 ) 100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100,6   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7% Fig. 1st. 04 59.90 100.20<br>10% 62 Ware 81 1146 113.50<br>7 HBt. Dan. 75 59.75 99.506<br>10% HBt. Dan. 01 102.90 102.50<br>10% HBt. Dan. 01 111.5006 111.756<br>89 HBt. Dan. 83 103.7596 10406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F Cds. Pacific 142 141<br>F Cartos 1773 177.2<br>F Casto Corup. 21,8 21,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M M.J.M. HoM. 7,05 7,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 Suny Corp. 50.5 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 dpt. of S.13 388 (103.45   103.45   58 RhdPt. 71 04 103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46   103.46      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 ISCOR 71 100,506 100,25<br>74 ISCOR 71 1006 1006<br>7 ISCOR 72 98,50 98,30<br>7 ISCOR 75 88,75G 98,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Campillar 106 1977 9 Ch. Muntation 174,5 108,5 F Chrysler 105,06 107 M Chicorp. 145,7 142,5 F City Inventing 128 130 F Coci-Cola 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Magneti Wantil  D Marcheol  E Marcheol  S Marcheol   | F. Sandtweistern Bell (252,5 ) 220 D. Sancty Ore, 186 (155,5 ) (157,5 ) (172 ) (173 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 ) (174 )  |
| 10% dgl 01 S.18 688 104.9 104.9 7 dgl 27 S.18 688 104.9 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 5 R, hypoth; Pf 65 Sh dgl. Pf 33 B dgl. Pf 130 B dgl. Pf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8% ISCOR 73 102,18 101,15<br>0 ISCOR 83 10256 102,256<br>7% bitsed 77 10066 100,50<br>9% tstand 82 105,50 1066<br>6% Light-S. 78 98,4568 98,306<br>8% Light-S. 00 99,25 99,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 Colone 70 79C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. MacDomak's (180 190 190 190 191 191 191 191 191 191 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F Startey Gac.   10, 85   10, 86   F Startey Gac.   10, 86   10, 86   F Startey Gac.   10, 86   12, 5   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 32   7, 3   |
| 18% dq.f. 61 9. 18 10.66 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 | H 8 Hbg. List. Pf 2 118 115 115 115 115 115 115 115 115 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 614 Light-S. 78 98,4908 98,300G 99,18 99,301 99,18 99,18 99,18 99,18 99,18 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99, | B Commandow Int.   38,4   58,6   10 cours. Salatille   307   58,8   16,25   16,25   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 Seeklyna Meer 1,98 1,38 1,38 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 974 dgl. 625 24 187 105,35 100,3 101,95 104,1 104,15 104,1 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 | F 5 Holds P 8 116,5G 118,5G 178,6G 77 86 69 179 199 58 89 56 180,5G 8 691, P 73 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16 102,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 674 Merkt, Hyd. 72 100, 18 99,80<br>7 Metrop. 73 100,306 100,25<br>8 Met. West, 75 1026 1026<br>11 Met. West, 61 1776 118,506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Talent Atens. 2.3T 72.46<br>M Yandy 99.8 94.3<br>F Talyo Yudon 146 946<br>F Tymanoco 121 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 ogs. 62-3-27 ogs. 105,25 ogs | 8 dof. NO 175   101,26   101,26   696 dof. RS 153   181,756   101,756   696 dof. RS 153   181,756   101,756   696 dof. RS 153   181,756   101,756   696 dof. RS 153   181,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756   103,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B Nat. West. 75<br>11 lkd. West. 61<br>67% lkd. West. 61<br>110,25<br>7% lkgp. Cred. 83<br>7% lkgps H. 77<br>8 lkorges H. 77<br>8 lkorges H. 77<br>8 lkorges K. 77<br>8 lkorges K. 77<br>100,759<br>100,759<br>100,755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Delai 7.80 7.80<br>F Det S Kath 2000 2000<br>M De Bors Cores. 14.9 14.6<br>F Deen Cores. 507.5 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Missat Ecols.   4.25   4.25   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26   5.26    | 9 Torons   111.0 109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5   109.5 |
| 0% dg, 82 5,32 1067 102,9 102,7506 102,006 105,007 108 106 107,007 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 dgl. 103 30   69.96   99.66   99.66   98.76   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1007   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36   101,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 Norges K. 77 100,756 100,756<br>7 Norges K. 77 181 100,75<br>8 Norges K. 77 1 98,25G 98,25G<br>8 Norges K. 77 5 97,70 97,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F Doors Coorp. 87,5 1071 F Doors Coorp. 87,5 1071 F Doors Ar Lines 137,5 148 F Dieze, Steenwork 82 62 N Diptal Engine. 386,2 388,2 N Discop Prod. 240,4 240 N Discop Prod. 10,295 10,295 N Discop Patholisms 8,85 6,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Tolyo E. (16.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05  |
| 946 691 82 8 26 4687 104.96 100.15 104.1 104.15 104.15 104.15 105.25 84 691 82 8.28 567 105.25 84 691 82 8.29 787 105.5 84 691 82 8.29 787 105.5 104.35 104.35 104.35 105.6 84 691 82 8.29 787 105.5 104.35 105.5 84 691 82 8.29 107.6 107.35 104.35 104.35 105.5 84 691 82 8.29 107.6 107.5 104.35 104.35 105.25 105.5 8 691 82 8.29 107.6 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107. | 994. dgi, ki 44 F 594. bbs. Saar P1 11 62.25G 32.25G 32.25G 77.4 dgi, 79 F 584. bbs. Saar P1 12 65.75G 55.75G 55.75G 65.75G 65.75G 64.0 01 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 746 Membou B3 694 Menk, Hyd. 72 7 Metrop. 73 100,18 100,18 1025 11 Met. West. 75 11 Met. West. 81 11 Met. We | F Dutal F Data Radit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 NNG Sec. 1- 17.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O Home Emp 17 19.5 F Tokyo Pac 145.8G 198.8 198.8 D Tokyo Pac 145.8G 198.8 D Tokyo Steryo EL 145.8G 6.78 D Tokyo Monta Anthron 145.8G 198.8 F Trans World Anthron 145.8G 198.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7% dgi. 83 5.40 588 j07.56 107.56 107.56 774 dgi. 83 5.40 588 j07.256 181.9 845 dgi. 83 5.40 588 j02.45 181.9 845 dgi. 83 5.41 698 j02.45 102.45 8 601.83 5.42 988 j02.45 102.45 8 601.83 5.43 1988 j03.85 102.45 102.45 8 601.83 5.43 1988 j03.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 dgl, 191 30 99, dgl, 16 44 11006 9 167 45 dgl, 170 9 170 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 794 M. Soola 71 100G 100.50b8 100.50b8 100 664 Occid. Ru. 78 86.75 96.75 7 Patrobras 78 97.40 97.75 8 Petrobras 79 80.75 90.50 90.50 694 Pyton Autob. 77 97.75 89.50 97.756 89.50 Georgia, A. 70 100.60G 100.60G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Report Vision 7,1 76<br>F Report Yusen 2,96 2,96<br>F Report Motor 7,3 7,2<br>F Meanin Stand 28 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Translam Johnson (*) 1986<br>8 UAL 1488<br>M Uniquer 298<br>F Umus Carbide 190,5 127,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 V4 off, 63 5, 44 12986 103, 35 113, 35 9 dgl, P1 17 1296 12896 9 dgl, 84 5, 85 369 1122, 4 102, 8 102, 113, 25 9 dgl, 84 5, 85 369 1122, 4 102, 8 6 dgl, RV P 50 11006 1006 1006 1006 1006 1006 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 dgl, Pf 97 99,756 94,756 94,756 94,756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,4756 98,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6% Octold, Pla. 78 80,75 98,75 7 Patrobase 78 97,75 97,75 98,50 97,75 98,60 97,75 97,75 98,60 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97 | 8 Eastern Air Lines 14 14.05<br>F Gestown Rodek 233.AbG 255.5<br>F Sator 1927<br>F Et Application 75.5 75.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Histor - Ival 5,4588 3,47<br>9 NL Industria 526 36,5<br>F Horsk Hydro 39,3 39,5<br>P Hors Ind. 489 485<br>F Myster 250,5 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Transmiss Jumpho   8 SAL   H Underson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 894 dgl. 82 5.24 1.87 105.25 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.5 84 dgl. 82 8.25 4.87 105.25 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100 | M 69s Melloch. Hyps. Pt 100 8966 916 101,5 6 dgl. RS 21 1006 1006 894 dgl. RS 00 78 78.25 123,75 86 dgl. Pt 42 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156 100,156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 RENEE 79 98-70 98-70 1910 10 RENEE 82 110,25 110,506 874 PENFE 63 102,25 110,506 100,506 100,506 100,506 174 Sandto F, 82 102,50 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 1 | 8 Eastern Air Lines 14 14,05 5 6 sections Robeit 233,46G 233,5 5 1867 1867 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M Youl Reafs East, 27.8<br>D You's Stort, 117.5<br>D You's A 1001<br>B dgt, New of 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 0gl. 83 5.43 1298 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$\$ 550 dg P 23 \$\$ 6 dg P 23 \$\$ | 7½ Seri NC. 23 100,5010 1006 7¼ Sweesloz C, 73 199,756 199,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Flat St. 3.85 3.8568<br>D Apl. Vz. 3.6 3.55<br>F Resider 0.08 0.098<br>D Facens 10.76 10.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H. Doc. Petroleura (21 200 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sommer Series   Section    |
| 8 dgl. 83 5.42 988 102,45 102,35 8 dgl. 83 5.42 988 102,45 103,35 103 554 dgl. Pf 17 1286 1286 1286 1286 103,35 103 35 9 dgl. 83 5.41 2988 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103 | F 5½ Lbx Sad P 11   7 dq.L P 1   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 594 Tangermant, 78 S295 32.25<br>976 Tangermant, 82 1126 1128<br>895 Totyo EL 79 89.9016 399.9566<br>8 TVO-Krathw, 78 97,756 97,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Flat St. 3,95 3,95h8 0 dpl Vz. 3,5 3,25 5 Flating 0,06 0,098 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10,76 10, | F Oberto Nr. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D   Velico A   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000     |

## Morgen wieder in der WELT:

Hochfrequenztechnik AEG-Telefunken,

# Berufs-Chancen für Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankundigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Applikations-Ingenieur/ Techniker TRW Daut+Rictz Nürnberg Importableilung Standard Chartered Bank Düsseldorf Assistenten der Geschäftsführung Ernst H. Dahlke & Partner Düsseldorf Rankanfmann Wiemer & Trachte, Berater für Information EDV Studio Ploenzke, Wieshaden siver Verkauf Berginnesin Großkunden Elektromechan Bauelemente. PA Personal-Anzeigendienst, Stuttgart Chemieingenieur/ Chemotechniker Fimito Schmierungstechnik Julius Fischer GmbH & Co. KG, Hagen-Vorhalle Bereich der Gebrauchsgüterindustrie Roland Berger & Partner GmbH, Internationale Personalberater (BDU), Düsseldorf Dipl.-Ing. (FH) Abteilungsleiter H. Moeller Schaltgeräte GmbH u. Co. KG, Bonn Diplom-Informatiker Siemens AG, Karlsruhe (Dipl. -) Ingenieur innen (Dipl.-)Ingenieure Computer Gesellschaft Konstanz mbH, Dipl.-Ing, Elektronik (FH/TH) Alltec GmbH & Co. KG, Diplom-Ingenieure

Diplom-Ingenieur/ Diplom-Wirtschaftsin B. Braun Melsungen AG. Mekungen Brown Boveri & Cie. Aktiengesellschaft, Mannheim Diplom-Ingenieur Multiplextechnik ANT Nachrichtentechnik GmbH, Backnang Diplom-Kaufmann für die Finanzabteilung ALBINGIA Versicherungsgruppe, Hamburg Dipl.-Informatiker Dipl.-Ingenieure (Maschinenban/ AUDI AG. Antomation/Prozessteuerung Unichema Chemie GmbH. Emmerich Diplom-Ingenieur Nachrichtentechnik Panasonic Deutschland GmbH. Hamburg Piplom-Ingenieur (FH)
Pachrichtung Elektrotechnik
Wiederaufarbeitungsanlage
Karlsruhe Betriebsgesellschaft Eggenstein-Leopoldshafen Diplom-Ingenieure (TH/TU und FH) Fachrichtung Meß- und Regelungstechnik Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen Entwicklungsleiter Lebensmittelchemiker/technologe Personalberatung PSP, Bonn Elektronik-Ingenieure Arburg GmbH & Co. KG, Loßburg EDV-Spezialisten Deutsche Bank AG, Eschborn

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Sindelfingen Kaufmännischer Prokurist Exportverantwortlicher Maschmen- und Apparatebau Ernst H. Dahlke & Partner Kienbaum Personalberatung, GmbH, Düsseldorf Gummersbach Leiter Entwicklung
Elektrotechnik/Elektronik
Ernst H. Dahlke & Partner
GmbH,
Düsseldorf Fertigungsleiter Meß- und Regeltechnik Dr. Hans-J. Krämer BDP Unternehmensberatung. Hamburg Führungskraft fünkauf Elektronische Bauelemente Leiter des Werkzengbens Gebrüder Merten GmbH & Co. Interprocon, Düsseldorf KG, Fertigungsleiter Mitglied der Geschäftsleitung Leiter der nationalen Kundenberatung Dipl.-Psych. Klaus D. Widdig, Köln Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Leiter der Vertriebsgruppe Gruppenleiter Elektronik-Entwicklung Anlagenbau
Jungheinrich
Unternehmensverwaltung, Interprocon, Drisseldorf Hamburg Leiter AV Maschin Grafik-Designe Siemens AG, Dipl.-Ing. (FH/TH)
Personalberatung Dipl.-Psych.
Fried. Sachteleben BDU, Erlangen Grappenleiter Arbeitsstudien Feiten & Guilles Essen-Bredeney Energietechnik GmbH. Leiter Standort- und Ladennetzplanung REWE-ZENTRAL-AG, Köln Hausverkänfer R&R Partner Personalservice Leiter Entwicklung and Konstruktion Joachim M. Rokitta, Kiebitzreihe Dr. Tobien & Partner, Ingenieure, Informatiker Telekommunikation Stuttgart Leiter des Geschäfts-Siemens AG, München bereichs Bauausführung Immobilien-Vermittler Kienbaum Chefberatung, Zentralschweiz/ Gummersbach Leiter des TB-Elektronik Vierwaldstättersee Diplom-Ingenieur/Dr.-Ingenieur Dr. Maier + Partner GmbH René Wehrli, CH-Steinen Konsoloperatore
DFÜ-Fachieute Unternehmensberatung BDU, Deutsche Bank AG, Köngen Leiter Verkaufsinnendienst Eschborn Kienbaum Personalberatung, Düsseklorf Dipl.-Psych. Klaus D. Widdig, Leiter Personalentwicklung Personal & Management Kreismedizinaldirektor/. direktorin Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Oberkreisdirektor ~ Leiter Konstruktion Personalamt. Personal & Management Paderborn Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Kaufm, Leiter

Leiter Technisches Büro

Maschinen- und Apparatebau

Verpackungsindustrie Baumgartner + Partner

Unternehmensberatung BDU.

Postfach 305830, 2000 Hamburg 36 Wertscheck für Berufs-Chancen

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service,

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte.

| Name:    |   |
|----------|---|
| Beruf:   |   |
| Straße:  |   |
| PLZ/Ort: |   |
| Datum:   | · |

Projektleiter Verfahrenstechnik/ GmbH, Düsseldorf dyres int. Beratungs-GmbH, Mannheim Mitarbeiter für die Verkaußseiederlassungen Terra Personal-Marketing, für die Datenverarbeitung in der Gummersbach Marktforscher(in) C. H. Müller Philips GmbH. Hamburg-Mannheimer, Hamburg
Organisationsprogrammierer
Off)V Organisationsgesellschaft
für Datenverarbeitung,
Kiel Hamburg Produktion Papierherstellung Tetra Pak Berlin GmbH & Co., Berlin Oberarzt St.-Marien-Hospitals, Köln Oberbauleiter Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH,

Ernst H. Dahike & Partner

## 70% aller **WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Dortmund Organisationsprogrammierer/in Entwicklung von komplexen Online-Anwendungen Hamburger Internationale Rückversicherung, Hamburg Operator SCS Personalberatung GmbH, Hamburg

Betriebsstättenplanu Ernst H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf Referatsieiter Firmenkredite Raiffeisen Köpenicker Bank, Regionalieiter Kundenberatung Dipl.-Psych. Klaus D. Widdig,

Postlach 30 58 30 2000 Hamburg 36 Tel. (040) 347439 FS 2-17 001 777 FS 8-57 91 04 WELT-Berater für Stellenanzeigen: Christian Schröder 2000 Hamburg 76 Tel. (040) 2293095-96 Gerd Ahrens 3000 Hannover Tel. (0511) 649 00 09 FS 9-230 106

Jochen Frintrop 4000 Düsseldori

Tel. (0211) 4350 44

Gerd Henn 4650 Gelsenkirchen

Frankfurt/M.

Managem Mülheim

Hamburg

GmbH,

Wolfrath

München

Systementwurf Siemens AG,

Regionalverkaufsieiter Norddeutschland Dr. Hetmut Neumann

Systemanalytiker/ Projektieiter HMP-Haase, Maresch &

Systemanalytiker/
Organisationsprogrammlere
Rheinische Kalksteinwerke

Munchen Michigan System Entwickler/in Schleswag Aktiengesellschaft, Rendsburg Systemanalytiker

Informationsverarbeitung mbH

und Software-Entwickler GEI-Gesellschaft

Hamburg Spezialisten für DB- und DC-Software

SCS Personalberatung.

MIKROELEKTRONIK

versorgungsunternehmen NORDWESTDEUTSCHE

Hamburg System-Spezial PC-Geschäft

**FUJITSU** 

GmbH, Frankfurt

Steuerfacht

Ratingen Textilmas

C. Illies & Co.,

für großes Energie-

Hamburg Technischer Leiter

KRAFTWERKE AG.

Fertigungs-Unternehmen Dr. Fischhof+Grünewald

Personalberatung GmbH.

für Elektronische

Regional-Verkanfsleiter Nord in der Gebrauchsgüterbrauche strata Personalberatung GmbH,

ent-Beratung GmbH.

Hene-Jürgen Linz Tel (0211) 433818 Wilfried Links 5000 Köln 1 Tel. (0221) 135148/171031 FS 8-88 26 39 Horst Saver 6361 Reichelsheim 6 Tel. (0 60 35) 31 41 Karl-Harro Witt 6701 Attrip/Ludwigshafen

Tel. (0 62 36) 31 32

Kurt Fengler 7050 Waithingen 7 Tel. (07151) 22024-25 Jochen Getyficher 7022 Leinfelden-Echterd. Tel. (0711) 7 54 50 71 Slegi Wallner 8035 Gauting b. Müncher Tel. (089) 8 50 60 38/39 FS 5-23836 Horst Wouters 1000 Bertin 61 Tel. (0:30) 25 91 29 31

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG PÅI DEUTSCHLAND Die Welt der Fach- und Führungskräfte

Textil-Ingenieur für die Entwicklung Gummi, Gewebe und Cord Dr. Fischhof+Grünewald Personalberatung GmbH, Ratingen Technischer Leiter Werkzeughau und Stahlverarbeitung Kienbaum Personalberatung, Gummersbach Vertrichsingenieure Produktgruppe Stell-Ventile ARI Armaturen Schloß Holte-Stukenbrock Verkäufer im Außendienst Unternehmensberater Dr. Schneider & Partner, Saarbrücken Verkaufsingenieur Elektromechanische Sourisu Electric GmbH. Erkrath Roederstein-Bauele Vertrieb GmbH, Kirchzarten Verkuufsreprik Schleswig-Holstein/Hamburg Rastal GmbH & Co. KG, Verkanisrepräsentanten Pharma Merz + Co. GmbH & Co., Frankfurt/Main Verkants-Direkto Gastronomie und Fachgroßbandel Unternehmensberatung der ladustriepraktiker Hans-Georg Schu München-Grünwaki Verkanfaleiter Baustoffe SAddientschla Personal & Management Wolfram Hatesaui GmbH, Bont Verwaltungs- und Betriebsleiter Luftfracht Ernst H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf

Vers

GmbH,

Ernst H. Dabike & Partner

## Tücken des Matriarchats

reich – Spaßeshalber gesetzt, es stimme, daß die ganz frühen Gesell-schaften, quasi die Ur-Verbände – wie immer man diese sich vorstel-len solle – mutterrechtlich organisiert gewesen seien. Und weiter unterstellt, daß sie dann später, mit List und Tücke oder durch rohe Gewalt, von den herrschaftssüchtigen Männern ins Patriarchat (mitsamt ewigem, diesem System immanenten Unfrieden) pervertiert worden seien.

Dann wäre aus solchem Vorgang doch zwingend zu folgern, daß je-nes fabelhafte Matriarchat den realen Herzusforderungen höheren Daseins – nämlich der kulturellen und ipso facto politischen Durch-gestaltung und Weiterentwicklung iener Gesellschaften - nicht ge-

Daß es, das Matriarchat, als die schwächere vor der stärkeren These oder Vision, hat abdanken müssen, ist nicht eben ein Kompliment für die Frauen! Und eine Geringschätzung, mithin Fehleinschätzung, der Frau und des Weiblichen

Nun, in der Wirklichkeit ist es aher freilich wohl anders verlaufen: im Grunde wohl immer eigentlich hermaphroditisch

Und dieses ist es, was die Feministinnen nicht kapieren oder nicht wahrhaben wollen; und zwar, weil sie eben nicht Weib und Mann, sondern emerseits Weib, aber andererseits Mann, eben nicht ein Ganzes, sondern zwei Hälften zu sein begehren, ja, sein zu sollen und sein zu können sich imaginieren oder - viel öfter - von Männern, die mangels eigener Weiblichkeit gar keine sind. sich das einreden, aufschwätzen

Stuttgarter Kulturpläne

## Eine Villa Massimo für die Schwaben

Die oft – zu Unrecht übrigens – beklagte kulturelle "Rückständigkeit" Stuttgarts soll nach den Vorstellungen von Ministerpräsident Lothar Spath durch zwei Großprojekte ein schnelles Ende finden. Gedacht ist an die Gründung einer Theater-akademie, die für die Bundesrepuhlik, wie für Europa überhaupt, ein Novum ist, und an eine Art. "Villa Massimo in den Gebäuden des Schlosses Solitude. Aber während die Künstler in der römischen "Villa Massimo" nur ein Jahr verbringen, sollen in Stuttgart etwa 15 bis 20 Stipendiaten fünf Jahre lang - finanziell sorgenfrei - schöpferisch tätig werden.

a ... Territor

31.0

Sand Market

A MANAGE

Lührungshi

The second secon

- Market THE P.

N. Barrier London

PLANET IN CLUM

Apr. 10 100 A CONTRACTOR

THE PARTY OF THE P

Die "Theaterakademie" soll ein multifunktionales Aus- und Fortbildungszentrum" für die hislang zersplitterten Bildungsangebote in diesem Bereich darstellen. Für die Erarbeitung einer Konzeption ist bereits ein "Arbeitskreis" gebildet worden. Der Vorsitzende ist Hans-Peter Doll, Generalintendant der Württembergischen Staatstheater. Doll erklärte gegenüber der WELT, daß dieses Gremium, dem sechs Persönlichkeiten der Kunst- und Theaterwelt angehören - nach WELT-Informationen auch der Nachfolger Dolls, Wolfgang Gönnenwein - "in Bälde zum ersten Mal tagen wird". Als "grober Plan", so Doll, sei frühestens im Sommer oder Frühherbst dieses Jahres mit ersten Ergebnissen zu rechnen.

Der Referatsleiter für Kunsthochschulen im baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Bessey, bestätigte der WELT, daß bereits ein "Braintrust" an Vorschlägen arbeite, wie die von Späth angeregten Institutionen konkret aussehen könnten. Die Landesregierung dringe auf einen "raschen Abschluß" der Vorarbeiten. Denn für die Theaterakademie seien unter Umständen auch "Baumaßnahmen" notwendig. Zwar hat Späth an das Wilhelma-Theater als mögliche Wirkungsstätte der neuen Akademie gedacht, da dieses jedoch bereits der Musikhochschule zugesprochen wurde, sind nach Ansicht von Stuttgarter Kulturkennern neue Räume oder Gebäude fast unumgänglich.

Bei der Theaterakademie soll das integrierte Modell verwirklicht werden, dieser alte Gedanke des Bühneuvereins als Arbeitgeber für die Theater ist bislang trotz mancher Anläufe in Hamburg, Berlin und München niemals verwirklicht worden. Während bislang, im Gegensatz etwa zu den USA die verschiedenen Theaterberufe von verschiedenen Hochschulen betreut wurden, sollen m der Akademie durch eine fächerübergreifende Ausbildung die Theaterschaffenden breiter und damit qualifizierter auf ihren Beruf vorbereitet werden: so bekommen Schauspieler etwa Einblick in die Regisseurs- oder Bühnenbildnertätigkeit und umgekehrt.

Die Gretchenfrage für diese zwei Proiekte ist wie meist die der Finanzierung. Hier erweist sich Spath als Optimist. Er glaubt fest daran, daß Städte und Gemeinden, aber auch finanzstarke Firmen im Lande bereit wären, für solche Kunsteinrichtungen zu spenden. XING-HU KUO entkräftet und bürgerlich zurückver-

Neues Verlagsprojekt: "Die Andere Bibliothek"

# Gute Bücher sollen auch gut riechen

A us der Auvergne, dachte ich bis-lang, kommen nur Wein, Käse und Mineralwasser. Ganz falsch. Aus der Auvergne kommen auch Blätter und Blüten. Nicht einfach so, sondern eingeschöpft, wie der Fachmann sagt, der Fachmann für erlesenes Papier. Der hat auch einen Namen. Er heißt auf gut bourbonisch Richard de Bas. Und er ist in Ambert d'Auvergne zu Hause. Dort fertigt er feines Umschlagpapier, sogenannte Handbütten à Fleur, wie der Fachmann sagt.

Diese edlen Papiere nun schickt Monsieur de Bas ins Ries. Das ist die Gegend bei Nördlingen, wo die Bour-bonen schon einmal, vor mehr als 300 Jahren, auf die Deutschen, ein kaisertreues Heer, trafen. Wer damals gewonnen hat, muß man heute nicht mehr wissen. Was man sich aber fortan merken muß, ist, daß es in Nördlingen einen Verlag gibt mit dem seltsamen Namen Greno. Vielleicht ist der Name auch nur ungewöhnlich. Man denkt eher an eine Kaffee-Großrösterei als an einen Verlag. Zwar hat Greno in den letzten zehn Jahren für den Frankfurter Versand "2001" produziert, aber bei dessen Programm hat das Publikum andere Sorgen, als sich die Druckerei zu merken.

Im letzten Herbst freilich warf die Greno Verlagsgesellschaft einen vielbändigen Wieland-Nachdruck auf den Markt, ganz im Stil von "2001° und zu einem erregend niedrigen Preis. Die Branche war verdutzt. Sie hätte es schon vorher sein müssen. Geschickt die publicity-trächtige Phase des juristischen und verbalintensiven Streits um Wim Wenders' Film "Paris, Texas" nutzend, lag plötzlich ein aufwendig gestalteter Materialienband zu Film und Autor auf dem Tisch. Nur Spötter hätten ihn billiger machen können.

Und Franz Greno, so der volle Name des Firmenchefs, hlieb nicht faul sitzen. Er schickte seine Sendboten in die Auvergne aus, von wegen dem Papier. Das Papier, sagt Greno, "muß den richtigen Griff haben, der Einband die richtige Schattierung, die Druckerschwärze den richtigen Ge-

Das klingt ebenso gut wie altmodisch. Genau das Richtige also für Hans Magnus Enzensberger, in das Geschäft einzusteigen. Bislang vorwiegend als Lyriker, Dramatiker, Übersetzer, Essayist und Zeitschriftengründer bekannt, will er sich nun auch als Editor bei uns einführen. Seit Januar gibt er bei Greno "Die Andere Bibliothek" heraus.

Natürlich fragt man sich als Fachann und Laie: Wieso ...anders\*? Warum überhaupt eine Bibliothek? Haben wir nicht schon genug Bibliotheken, Reihen und Serien? Offenbar nicht. Es muß uns da etwas entgangen sein. Augenscheinlich sind wir blindlings an bisher ungehobenen Schätzen der Literatur vorbeimarschiert. Man hat was vor. Wenn ein Insider wie Enzensberger mit einem Outsider wie Greno einen Pakt schließt, dann nicht dazu, daß der Berg kreißt, und am Ende kommt nur eine Maus beraus

Man will, wie es aus dem Ries tont, gegen die Regel verstoßen, nach denen sich die Büchermacher in unserem Lande richten". Da es heutzutage keine Selbstverständlichkeit ist daß die Verleger wissen, was in ihrem Haus gedruckt wird, will man ein Buch, bevor es erscheint, erst einmal durchlesen. Regel Nr. 1 also lautet: "Wir drucken nur Bücher, die wir selber lesen möchten." Das ist wahrlich irregulär. Da führen also zwei ihre

Paddler und ebenfalls ein Liebhaber (das wäre Herr Enzensberger). Deren Lust komme über uns. Dies sähen die

Regel Nr. 2: "Was die Kritiker unter sich ausgemacht haben, wie der Trend läuft und was Sache ist, soll uns nicht weiter kümmern." Uns? Zunächst einmal die beiden. Wir hingegen sollen uns sehr wohl um ihre Bücher kümmern. Da man jeden Monat nur mit jeweils einer Ausgabe aufwarten will, wird unsere Sorgfalt (beim Kümmern) aber nicht strapaziert. Wohl aber unser Gedächtnis. Denn "die meisten guten Schriftsteller sind schon lange tot, und die meisten guten Bücher sind schon einmal gedruckt worden. Man het sie nur

Das ist nun freilich wahr gesprochen, und das Sühneopfer für unsere Gedächtnisschwäche ist einladend gering. Es beträgt 25 Mark pro Band, egal ob der 200 oder 600 Seiten dick ist. Mit Schmackes also an die Dikken! Aber auch den Dünnen soll eine liebevolle Zuwendung zuteil werden.

Denn Regel Nr. 3 heißt: Die Bücher werden "nach den alten Regeln der Schwarzen Kunst verlegt". Guten-bergs Name muß in Nördlingen nicht buchstabiert werden. Man suhlt sich im Blei. Der Druckerapparat - bei den Grenos eine Präsident-Schnellpresse - wird nach schierer Herzenslust in Gang gesetzt. "Wir wollen die Buchstaben schön schwarz in eher weiches Papier hineindrucken." Na, wenn das keine Erotik ist!

Die Frage ist natürlich, oh man bei so viel wackerer Sinnlichkeit überhaupt noch zum Lesen kommt. Nun. man muß keine Ekzesse befürchten. Ein Buch ist schließlich nur ein Buch - mit zwei Deckeln und nicht mit zwei Schenkeln!

Gleichwohl wird einem warm ums Herz, wenn man sich die Wahrheiten der "Lügengeschichten" des Lukian, die als Band I der "Anderen Bibliothek\* soeben erschienen sind, zu Gemûte führt. Das Hausmittel der Lüge mit Verstand vorgetragen und zum Zwecke, diesen zu schärfen - das ist schon ein wohliges Vergnügen. Dies wächst noch an dank des Charmes der Wielandschen Übersetzung, die man, gottloh, einer modernen, modischen Übertragung vorgezogen hat.

Und was hat man sonst noch vor? In diesem Monat kommt etwas Mos lemisches von einem gewissen Driss ben Hamed Charhadi, und im März kommt ein Spaziergang: der von Seume. 1802 nach Syrakus. Ansonsten was den Usancen einer gutgeführten Bibliothek etwas zuwiderläuft,

Die Käufer der Volksausgabe zu je 25 Mark mag das nur beiläufig bekümmern. Und die knapp 1000 Vorzugssubskribenten haben vermutlich eh anderes im Sinn. Sie bezahlen 98 Mark und kriegen dafür das auvergnatische Papier, zudem ein bißchen mehr Leder ums Buch, außerdem können sie sich ihren Namen eintragen lassen.

Diese Leder- und Papierliebhaber sie werden ausdrücklich als "Būchernarren begrüßt - sind wahrscheinlich auch närrisch genug, sich gleich den passenden Wein liefern zu lassen. Zum Beispiel den Chateau Gloria, 1981, Cru Exceptionnel du Médoc, Henri Martin à St. Julien. Schloßabzug, 12 Flaschen in Holzkiste für 396 Mark. Frau Erika Greno. Buchhändlerin, freut sich auf die Bestellung. Ein Jammer nur für den Leser des Lukian: Dieser Wein, empfiehlt Monsieur Martin, sollte erst



Zürich zeigt Pierre Bonnard und das graphische Werk von Alfred Jarry

## Der sommertrunkene Bürgerschreck

Was haben Pierre Bonnard und Alfred Jarry gemeinsam? We-nig möchte man meinen. Denn Bonnard ist ein Maler der glücklichen Momente, sommertrunkener, satter Landschaften, reizvoller Akte, dekorativer, farbenfreudiger Interieurs. Jarry dagegen huldigte immer dem literarischen Anarchismus, gah sich als Bürgerschreck, brillierte mit zynischen Aphorismen und schockierte Paris am 10. Dezember 1896 mit seinem "König Ubu". Übersehen wird allerdings meist, daß Pierre Bonnard und die anderen Künstler der Gruppe der "Nabis" - Sérusier, Denis, Ibels, Ranson und Vuillard - sowie Toulouse-Lautrec auf ihre Weise zu dem Skandal beigetragen haben. Sie entwarfen nämlich die Masken des Spiels und malten die Bühnendekorationen. Auch später blieh Bonnard als Illustrator des "Almanach du Père Ubu" und der Romane des Freundes Jarry und seiner Pataphysik verbunden. Deshalb ist es kein Zufall, daß das Züricher Kunsthaus beiden Künstlern nebeneinander eine Aus-

stellung ausgerichtet hat. Jarry wurde das Graphische Kabinett eingeräumt. Dort kreist nun alles um Ubu, dessen Urbild Jarry selbst entworfen und in Holz geschnitten hat. Dazu kommen Erstdrucke seiner Bücher, die ungewöhnlichen Zeitschriften, an denen er sich yersuchte, und die graphischen Arbeiten seiner Freunde. Bonnard ist allein mit 29 Arbeiten vertreten. So bildet diese Kabinett-Ausstellung die rechte Ouvertüre zum Hauptstück, die Bonnard-Retrospektive

Nachdem sicb im Vorjahr Paris und anschließend Washington und Dallas - mit 63 Gemälden vorwiegend

dem Spätwerk Bonnards zugewandt hatten (s. WELT v. 7.3.1984), umspannt Zürich nun mit 160 Bildern (dazu noch ein paar Bücher und der ganz dem Japonismus verpflichtete, lithographierte Wandschirm außer Katalog) das ganze Künstlerleben. Beim Katalog hat man sich allerdings ausgiebig der Pariser Vorarbeiten be-

Die Züricher Ausstellung erreicht nicht ganz die Geschlossenheit der Pariser Auswahl, obwohl sie gut die Hälfte der Bilder vom Centre Pompidou übernommen hat. Sie ist weitschweifiger, aber auch vielseitiger. Paris glich, das wird erst in der Rückschau deutlich, ein wenig jenen Schallplatten mit den "schönsten Arien", während Zürich die Mühen einer "Gesamtaufnahme" auf sich nahm. Und dazu gehören natürlich auch das Vorspiel, das noch von den Ideen der Vorgänger beeinflußt ist, und einige retardierende Rezitative.

Den Rahmen bilden auch hier die Selbstporträts. Am Anfang hängt das Bildnis des 22jährigen von 1889, die Frontalansicht eines ernsten jungen Mannes mit großen Augen hinter randlosen Brillengläsern, ordentlich im dunklen Anzug mit schwarzer Fliege. Wären da nicht die Palette in der Ecke und die beiden Pinsel, die unten schräg ins Bild ragen, würde man kaum einen Maler in diesem Mann vermuten. Die späten Selbst-porträts von 1930, 1940 sind Selbstbefragungen, die eher Zweifel als das Selbstbewußtsein eines Arrivierten

ausstrahlen.

Futuristische Klang-Abenteuer: Die 27. Tage für Neue Musik in Hannover

gen. Der Blick verliert sich leicht in der Tiefe der Landschaften, oder man fühlt sich sozusagen an den Tisch gebeten, der sich auf vielen Bildern zwischen die Figuren und den Betrachter schiebt. Die Frauen im Bad oder vor dem Spiegel wirken selbstvergessen. Sie haben nichts von der Provokation der Manetschen "Olympia" oder der Erotik Matissescher Odalisken. Bonnard malt Szenen der Beschaulichkeit, Eva vor dem Sündenfall und Landschaften, denen das Bewußtseir des Paradieses fehlt, weil es die Menschen ja erst nach der Vertreibung aus dem Paradies gewinnen konnten.

Und noch etwas fällt in dieser Ausstellung auf. Man könnte Bonnard fast als einen Katzen- und Hundemaer bezeichnen. Gut ein Dutzend Mal finden sich Katzen auf seinen Bildern. Bildfüllend und ein wenig an Edgar Allan Poes "Schwarze Katze" erinnernd auf einer schmalen frühen Tafel oder als Tier der Zärtlichkeit auf dem Porträt Vollards, der sie im Arm hält. Hunde tauchen noch viel häufiger auf (der Hundenarr Bonnard nannte seinen Hund nach dem Tode Jarrys "Ubu"). Sie verkörpern das domestizierte Tier in der Landschaft, posieren am Kaffeetisch oder sind häufige Begleiter der Frauen - nur bei den Akten sind sie nicht zugelas-

Es ist das Eigenartige dieser Male rei, daß sie Aufmerksamkeit gewinnt, weil sie nicht schreit, daß sie nie lang-Diese Zurückhaltung zeichnet alle zwischen piano und pianissimo aus seine Bilder aus. Sie fordern den Be- zukosten vermag. (Bis 10. März; Katrachter nicht heraus, er wird nicht talog Jarry: 10 sfr; Katalog Bonnard: aggressiv angesprochen, sondern 42 sfr.)

weilt, weil sie die reichen Nuancen PETER DITTMAR

nenwein."

Fragile Skulpturen von Rainer Plum

Min. Bielefeld "Bildwerke" heißt eine kleine Studio-Ausstellung, die die Kunsthalle Bielefeld dem Kölner Künstler Rainer Plum (32) eingerichtet hat. Gezeigt werden skulpturale Arbeiten aus Holz und Farbe, die, an der Wand aufgehängt oder an sie angelehnt, von zerhrechlicher Schönheit sind. Titel wie "halten". "angespannt", "steigen" deuten an, daß menschliche Bewegungen und Haltungen in eine raumgreisende Dinglichkeit übersetzt werden sollen. Die fragilen Objekte tun dies auf eine sensible, aber konzentrierte Art, ohne sich der Tautologie auszusetzen. (Bis 31. März, Kat. 15 Mark)

James Hadley Chase †

# Mit Schneidbrennern aus dem Käfig

Wenn in Karikaturen der zwanziger Jahre (und auch später noch) die Schöpfer der neuen Musik als ein Haufen Irrer dargestellt werden, die auf herkömmlichen und unherkömmlichen Klangerzeugern nichts als Lärm und Mißtone produzieren, so hat der ostfriesische, in der Neuen Musik inzwischen renommierte Komponist Hans-Joachim Hespos solche Übertreibungen nunmehr als Anleitung zum kompositorischen Handeln wörtlich genommen.

Das "ensemble 13" aus Karlsruhe verhilft seinem Stück "Seiltanz", das er als "Szenisches Abenteuer" bezeichnet, zu einem überzeugenden gestischen Bogen und zu einer konsequenten Virtuosität des Absurden. Neben diffiziler Klangtechnik und der Phantasie einer exzellenten Freejazz-Gruppe werden seinen Musikern elementare Urlaute abverlangt, die aus der Kehle dringen.

Hespos hatte dieses instrumentale Drama für Barcelona geschrieben - in Spanien ist die "hermosa violencia", die schöne Gewalt, ein Kunstbegriff. Jetzt leitete Manfred Reichert seine erste Aufführung bei einem großen



Anwait der musikalischen Futuried Reichert, Chef des FOTO: EM

Avantgardefestival: den Tagen der Neuen Musik Hannover, die nun im Gesellschaft "vernichtet, was schützt, und schützt, was vernichtet". Seine 27. Jahr stattfanden und bei denen Hespos seinerzeit als junger Komponist entdeckt wurde.

Im Einklang mit der Theorie John Cages, daß sich ein Skandal einprägt wie ein musikalisches Thema, steigt ein absurder Brüller aus dem Puhlikum auf, springt wortwörtlich über Tisch und Bänke und geht die Wände des Funkhauses hoch, greift sich schließlich ein schweres Eichenbrett und läßt es auf den Boden humsen wie Wotan in den germanischen Wäldern - dieses Spiel verklingt endlich zum Entzücken des Puhlikums und zum Entsetzen des Aufsichtspersonals draußen auf dem Korridor. Ein anderer Spieler arbeitet sich im Verlauf des Stücks mit einem Schneidhrenner aus einem metallenen Kasten hervor. Auch ahgebrühte Hannoveraner Zuhörer fanden, man gehe hier allmählich zu weit.

Komponisten finden das mitunter auch, und in der Neuen Musik tut sich eine Kluft auf: zwischen denen. die die sonoristischen und "hinterfragenden" Impulse der sechziger Jahre zu solcherart fanatischen und phantastischen Übersteigerungen führen, und denen, die sich aus dem Experimentallabor an ihren Flügel zurückgezogen und ihr Notenpapier wieder hervorgekramt haben. Sie werden gewahr, daß das herannahende Ende des Jahrhunderts seinen "Fin-desiècle"-Stil erheischt.

So etwa Hespos' jetzt in Lübeck wirkender Generationsgenosse Friedhelm Döhl, der sich einst in Sprachkompositionen aufregte, wie unsere

und schützt, was vernichtet". Seine "passion", im Auftrag des NDR um einen Bach-Choral herum komponiert, stellt sich da bei weitem wortkarger und verinnerlicht; nostalgisch klingen Alban Berg oder auch Erinnerungen an Brahms an - der Schluß ist gar nicht pompös, sondern eher beiläufig und bescheiden und findet trotzdem den enthusiastischen Beifall des Puhlikums beim Sinfoniekonzert \_das neue Werk" im Großen Sendesaal mit dem Rundfunkorchester Hannover unter Othmar Maga. "Futuristen" waren schließlich das

Thema einer jungen Band um den 1953 in Göttingen geborenen Achim Gieseler, der in einer anderthalhstündigen Performance all jene Elemente ins Spiel hringt, die in der Folge des Futurismus in die Musik kamen: den Selbstlauf klangerzeugender Apparate, die Verschmutzung von Klängen, Mikrointervalle und gleitende Klangkurven, künstliche Sprache aus dem Vocoder, den Dampfausstoß einer Lokomotive, Tänze in und mit geometrischen Figuren, wie man sie einst am "Bauhaus" praktizierte - alles findet sich in einer Popversion wieder. Die futuristischen Kraftmenschen Manne Rürup, Jens Fischer und der Komponist stecken in Raumfahreranzügen und bedienen ihre Keyboard-Synthesizer; Jürgen Schwalbe als Ausdruckstänzer spannt den Bogen von Dalcroze zum Fußballhelden aus Schostakowitschs "Goldenem Zeitalter" und in einem Herren-Striptease zur Verkörperung des "Neuen Menschen", wie man ihn damals sah. DETLEF GOJOWY

**KULTURNOTIZEN** 

Die Beleidigungsklage gegen den Schriftsteller Thomas Bernhard ist vom Komponisten Gerhard Lampersberg zurückgezogen worden.

Eugen Jochum, 82jähriger Dirigent, erhielt den mit 10 000 dotierten Romano-Guardini-Preis der Katholischen Akademie in Bayern.

Der Max-Ophüls-Filmpreis der Stadt Saarbrücken (20 000 Mark) ist dem österreichischen Regisseur Christian Berger zugesprochen worden.

Peter Handke hat den Anton-Wildgans-Preis" für Literatur (rund 14 000 Mark) erhalten.

Mit "Vokal- und Orgelmusik nach 1980° beschäftigt sich die X. Internationale Studienwoche der Kirche St. Peter in Sinzig/Rhein (10. bis 15. 3.).

David Mouchtar-Samorai, Regisseur am Schauspiel Frankfurt, soll, unbestätigten Informationen zufolge, 1986 Oberspielleiter am Bonner Schauspiel werden.

#### **JOURNAL**

Für "Amadeus"-Film elf Oscar-Nominierungen

AFP, Los Angeles

Milos Formans Mozart-Film Amadeus" und "A Passage to India\* von David Lean haben jeweils elf Nominierungen für den Oscar erhalten. Die Vergabe der Auszeichmungen, die jährlich von der Filmakademie in Los Angeles verliehen werden, findet am 25. März statt. "The Killing Fields" des Briten Roland Joffre über den Krieg in Kambodscha und "Places in the Heart" von "Kramer gegen Kramer"-Regisseur Robert Benton erhielten jeweils sieben Nominierungen für den besten Film des Jahres. Nominiert für die besten männlichen Hauptdarsteller wurden Murray Abraham, Tom Hulce, Albert Finny, Sam Waterson und Jeff Bridges, für die weiblichen Hauptdarsteller Sally Field, Jessica Lange, Sissy Spa-cek, Judy Davis und Vanessa Red-

Neuer Dirigent bei der Philharmonia Hungarica

dpa, Mari Ein Chefdirigenten-Wechsel steht bei der seit 1959 in Marl/Westfalen ansässigen Philharmonia Hungarica bevor: Gilbert Varga wird am 1. September Uri Segal an der Spitze des Orchesters ablösen, das 1957 nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes von aus ihrer Heimat geflüchteten Musikern in Wien gegründet worden war. Gilbert Varga ist ein Sohn des ungarischen Geigers Tibor Varga, hat die englische Staatshürgerschaft und leitet zur Zeit noch die Hofer Sym-

Theodorakis zieht sich aus der Politik zurück

Mikis Theodorakis, der griechische Komponist und Parlamentsabgeordnete der moskautreuen kommunistischen Partei seines Landes, will sich aus der Politik zurückziehen und ins Ausland gehen. Das berichtete die Athener Presse unter Berufung auf ein Interview, das Theodorakis dem belgischen Fernsehen gegeben hatte. Der Musiker ist enttäuscht über die Politik des sozialistischen Regierungschefs Andreas Papandreou, der wie seine Vorgänger eine "Machtpyramide" aufgebaut habe, unter der das Volkseine Wünsche nicht ausdrücken könne. "Darum hat es keinen Sinn mehr, in der Politik zu bleiben", sagte Theodorakis.

Glanzvolle Tournee des Ludwigsburger Ensembles

Das Ensemble der Ludwigshurger Festspiele und sein Leiter Wolfgang Gönnenwein sind von einer dreiwöchigen, erfolgreich verlaufenen Fernost-Tournee zurückgekehrt. Das Ensemhle gah insgesamt zwölf Konzerte mit Bachs "h-Moll-Messe", Händels "Messias" und "Judas Maccabaus" in Japan, Korea und Hongkong. Die Pressereaktionen waren hervorragend. So schrieb in Osaka die Zeitung "Mainichi Shimbun": "Welch ein Konzert! Der Jahresanfang hrachte ein Ensemble von Weltklasse nach Osaka, welches sich mit dem besten messen kann, was man hier je gehört hat. Ein Chor, der seinesglei chen sucht, ein Orchester böchster Qualität, geführt von einem besessenen, aber nie die Übersicht verlierenden Dirigenten Wolfgang Gön-

Der britische Schriftsteller James Hadley Chase, einer der bekanntesten Autoren von Kriminalromanen unserer Zeit, ist in seinem Haus in Corseaux-sur-Vevey am Genfer See im Alter von 78 Jahren gestorben. Der 1906 in London unter dem Namen René Raymond geborene Schriftsteller schrieb mit "No Orchids for Miss Blandish\* (1939) einen der bis heute erfolgreichsten und umstrittensten Kriminalroma. ne. Bis 1978 folgten mehr als 80 zumeist in den USA spielende Bücher. Rund 20 davon wurden verfilmt und etwa ein Dutzend zu Bühnenstücken verarbeitet. Chase führte die von Raymond Chandler und Dashieli Hammett begonnene Linie des harten, realistischen Kriminalromans konsequent fort.

#### Lust spazieren, der eine ein Handwerker, Kaufmann und Liebhaber 1988 entkorkt werden. WOLFGANG MINATY (das ware Herr Greno), der andere ein

Berliner Schaubühne: Pinters "Geburtstagsfeier"

Verrätselt, verloren Harold Pinter ist verstummt. Gelegentlich schreibt er noch Fern sehspiele oder Filmdrehbücher. Für das Theater schweigt er, der doch m den sechziger und siebziger Jahren die Bühnen der Welt mit seinen schauderhaft schönen, verrätselten, eleganten und traurigen Spielen der Verlorenheit gefüllt hat.

Die Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin holt, versuchsweise, eines der frühesten, geheimniskrämerischen Dramen wieder hervor. Es war 1958 in Cambridge uraufgeführt worden. Man spielt "Die Geburtstagsfeier", wie in die Sommerfrische eines vergammelten, englischen Badeortes das pure Unheil hereinbricht. Dort residiert ein schweigsamer Eremit. Er hat sich vor der Welt versteckt.

Zwei rüde Unholde erscheinen. Sind es Abgesandte eines kalten Geheimdienstes? Sind es Bösewichter auf eigene, grausame Faust? Sie demütigen den stillen Gast. Sie treiben ihn in alle Ecken. Sie vergewaltigen das Mädchen, dem er offenbar doch still anhängt. Sie feiern, obgleich er gar nicht Geburtstag hat, sein vermeintliches Wiegenfest mit einer grausigen Orgie. Sie holen den selbst unheimlichen Eremiten in ihre brutale Welt zurück. Sie schleppen, ihn wandelt, ah. Lauter Rätselvorgänge Lauter schöne Geheimnisse von der gewalttätigen Art.

Jürgen Kruse, der Regie führt, ge-

lingt es jedoch immer nur unzulänglich, Pinters englisch gemäßigte (heimliche, aber doch immer heitere) kafkaeske Rätselwelt neu zu beleben. Mal läßt er Tennessee Williams spielen; das aber ist ganz falsch. Oder er hālt sich an billigem Naturalismus fest. Auch das ist irrig. Keiner der zwielichtigen Gestalten kann einen rätselhaften Schatten werfen. Roland Schäfer, der das Opfer des Unerklärlichen abgibt, bleibt nur weinerlich. krampfig, kann die stille Schrecklichkeit seiner Rolle erst gar nicht

Die anderen Darsteller chargieren eher Unheil, als daß sie es sinnfällig verkörperten. Pinters elegant munkelnde, oft doch deutlich komische Geheimnistuerei wird kaum je sinnvoll hörbar. Genuß bleibt aus - und Pinters magische Angste auch. Ein Strick das uns doch vor zwanzig Jahren immerhin in böse Lust, Angst und Schrecken versetzte. Jetzt geht es vorüber wie ein aufgeputztes Schießen von Hornberg. Pinter - verspielt. Dabei wäre er doch, gerade heute, durchaus wieder zu entdecken, Der Beifall war ziemlich ratios.

FRIEDRICHLUFT

# Kürschners Traum vom 365-Tage-Pelz bleibt unerreicht

ELISABETH RUMPF, Hamburg Eisige Januarwochen haben den deutschen Kürschnern mit reger Nachfrage zu einem freundlichen Start 1985 verholfen. Wie der Zentralverband des Kürschnerhandwerks auf seiner Jahrestagung in Hamburg einräumte, war der Frost allerdings etwas zu spät gekommen. Rote Zahlen aus dem vergangenen Jahr ließen sich zu Saisonende nicht mehr wettmachen. Der Gesamtumsatz sank um 3.4 Prozent auf 1.31 Milliarden Mark. Damit mußte das Handwerk den erhofften Aufschwung vertagen. Zu viele Kunden hatten noch einmal den alten Pelz hervorgeholt oder ihn allenfalls umarbeiten lassen.

Für das laufende Jahr begen die Kürschner wachsende Zuversicht. Pelzwünsche seien 1984 lediglich zurückgestellt worden, hieß es. Außerdem habe man einiges für den Tierund Umweltschutz getan und dadurch manches Ressentiment ausgeräumt, das selbsternannte Tierschützer gegen die Pelzindustrie geschürt hätten. Anläßlich der Bundestagung übergab der Artenschutzkreis dem World-Wildlife Fund 50 000 Mark zur Förderung eines gemeinsamen Projekts "Natur macht Schule".

Seinen größten Trumpf bei seinen Bemühungen, Pelzwünsche zu wekken, sieht der Verband allerdings in einer "Verjüngungskur" seiner Pelz-Palette. Eigens dafür ins Leben gerufen wurde der Modekreis, eine Designer-Riege aus dem ganzen Bundesgebiet, deren Modell-Auswahl als Trendmeldung von den rund 2100 Kürschnerbetrieben im Land gehört wird. Deutsches Pelz-Design und -Styling hraucht sich heute im internationalen Wettbewerb nicht mehr zu verstecken\*, behauptet Designer Dieter Zoern. Die Exporte der Pelzbekleidung konnten im vergangenen Jahr um 20 Prozent auf rund 360 Millionen Mark erhöht werden.

"Zwar ist der Kürschnertraum vom 365-Tage-Pelz leider noch nicht erreicht", räumte Modewart Zoern ein, doch wie er sagte, gebe es inzwischen den Pelz für jede Frau und jede Gelegenheit, alles sei machbar, vom Material her gebe es keine Grenzen mehr. Das zeigt sich vor allem bei der Farbe. Die tristen beige-braunen Jahre gehörten der Vergangenheit an. Die Veredler und Färber haben kräftig zugelangt und liefern das Fell ganz wie gewünscht, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut oder so schwarz wie Ebenholz. Dabei muß es ja nicht gleich Nerz oder Zobel sein. Minimäntel aus Rillenkanin, Fuchsjacken oder Hamstermäntel in Maxilängen finden in Kirschrot bestimmt ihre jugendlichen Käufer. Schottische Maulwürfe werden von den Bemühungen um preiswerte Felle gewiß nicht begeistert sein, denn sie mußten herhalten für einen weiten Kuschelmantel mit Schachbrettmuster. Selbst Omas Bettvorleger war diesmal vor dem Zugriff der Kürschner nicht sicher. Ein Lehrling nähte sich daraus eine Zebraweste und bekam prompt einen zweiten Preis.

Sogar eine Weltneuheit konnte Dieter Zoern aus eigenem Atelier präsentieren. Erstmalig ist es gelungen, das Haar und das Leder von Gotlandschafen andersfarbig einzufärben. Zoem wäre nicht als Pelzkünstler bekannt, hätte er nicht auch hier wieder zu besonders frechen Kombinationen etwa Knallgelb und Violett, Türkis und Himbeerrosa gegriffen. Nicht ohne Genugtuung konnten die Kürschner melden, das Vikinglamm - so sein Name in Pelzkreisen - stamme aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung und werde mit Haut und Haaren genutzt. Doch während das Fleisch noch in den Gefriertruhen lagere, wärme das Fell bereits junge Damen.

Trotz aller heiteren Pelzaussichten wird nach Meinung der Kürschner der Verbraucher mit einem Preisanstieg zum Herbst von zwischen fünf und zehn Prozent rechnen müssen. Verantwortlich werden dafür immer knapper werdende Rohstoffe und der Handel auf Dollarbasis gemacht.



# Wenn der Radler sein Maß verliert

Mehr oder weniger geschickt win-det sich ein Radfahrer auf seinem Drahtesel durch die Fußgängerzone. Von einem Streifenpolizisten wird er dabei ertappt und angerufen, stehenzubleiben, um sich zumindest über die Regeln der Straßenverkehrsordnung ins Bild setzen zu lassen. Doch der Radler macht einen krummen Buckel und entschwindet einfach, als hätte er den Polizisten gar nicht zur Kenntnis genommen, Ein Einzelfall? Schenkt man dem Allgemeinen Deutschen Fahrradcluh (ADFC) Glauben, handelt es sich um ein alltägliches Ereignis. "Die Radfahrer fahren weiter und verlassen sich eben darauf, daß nicht geschossen wird", erklärt Horst Hahn-Klöckner vom ADFC la-

Allerorten beklagen Polizei und Verkehrsverbände die Zunahme der bahnstraßen- und Verbotsschilder verlieren immer mehr ihre disziplinierende Wirkung. Dies ist wohl auf den Imagewandel zurückzuführen, den das Tretgefühl im Bewußtsein von immer mehr Bürgern in den vergangenen Jahren vollführt hat. Noch his Mitte der 70er Jahre galten Räder

stenfalls wert, am Wochenende zur körperlichen Erholung aus dem Keller oder dem Holzverschlag geholt zu werden. Mit den beiden Ölkrisen und dem gestiegenen Umweltbewußtsein ist das anders geworden, weiß die Kölner Bundesanstalt für Straßenwe-

Nach Erkenntnissen des Bundesverkehrsministeriums nahm bis in die erste Hälfte der 70er Jahre der Radverkehr kontinuierlich ab. Dann ging es jedoch stürmisch bergauf. Von 1980 bis 1983 hat sich die Zahl der Fahrräder auf nahezu 42 Millionen verdoppelt. Umfragen hätten, so das Ministerium, gezeigt, daß die Drahtesel auch tatsächlich häufiger genutzt würden. Besonders die Städte müßten den Zuwachs nun verkraf-

Nicht nur wegen der zunehmenden bau des Radwege-Netzes dem Fahrrad-Boom hinterberhinkte, ist in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Unfälle bedrohlich angestiegen. So gibt es an den rund 170 000 Kilometer langen Straßen des überörtlichen Verkehrs nur 21 500 Kilometer Radwege. Innerörtlich ist das VerRadfahrer, offenbar aber nicht günstig genug, denn hier passieren die meisten Unfälle.

Nach einer Untersuchung von 1982 nahm zwischen 1976 und 1982 die Zahl der Verunghückten um 37 Prozent zu. Danach verzeichneten die leichten Verletzungen einen Zuwachs von 44, die schweren Verletzungen von 26 Prozent. Die Zahl der getöteten Radfahrer ging jedoch um 37 Prozent zurück. Die Unfallopfer sind nach wie vor in erster Linie Kinder. Und das, obwohl in den vergangenen Jahren die Schulen ihren Verkehrsunterricht kontinuierlich intensiviert

Knapp 50 Prozent aller Unfälle verursachen die Radler, die andere Hälfte geht nach der Statistik auf Kosten der Autofahrer. Mehr als 67 000 Unfälle, in die Radfahrer 1983 verwickelt einer Zunahme von Disziplinlosigkeit, aber auch Aggressivität, sowohl bei den Radlern als auch bei den Autofahrern. Doch die Radler könnten nach Ansicht der Bundesanstalt dazu beitragen, die Zahl der Unfälle zu reduzieren, wenn sie sich nicht so oft großzügig über die Verkehrsregeln

Unfallstatistik scheint die neue Radlergeneration offensichtlich nicht vom gefährlichen Übertreten der Regeln abzuhalten. Das mag wohl damit zusammenhängen, daß jeder Radfahrer auch eine Botschaft spazierenfährt, nämlich die, besonders umweltbewußt und sportlich zu sein. Die Werbung hat sich dieses neue Drahtesel-Image bereits zunutze ge-macht. Mehr als bisher prangen von den Plakaten Radfahrer, glaubt der ADFC feststellen zu können.

Die Radfahrer-Lobby will nun die Gunst der Stunde nutzen, um das, was ihre "Klienten" ohnehin fast überall praktizieren, in Regeln zu fassen: Rechts überholen (im Stau) soll nach ihren Vorstellungen genauso erlaubt sein wie die Benutzung von Einbahnstraßen gegen den Strich. Bis-lang sei noch kein Unfall beim falbekanntgeworden, führt der ADFC zur Unterstützung seiner Forderung an. Wer jedoch in der Unfallstatistik nach einer entsprechenden Rubrik Ausschau hält, sucht vergebens. Unfälle, die beim falschen Befahren von Einbahnstraßen passieren, werden

ihr neues Heim in Malibu Beach in

Kalifornien bezogen, ließ John seinen

Gefühlen freien Lauf: Er bespuckte

und beschimpfte die wartende Schar

Es gehört zur Routine für die Poli-

zei in London: Eine junge Frau, ar-

#### 60 Tote bei Hauseinsturz in Italien?

dps; Cantellaneta Beim Einsturz eines sechsstöckigen Wohnhauses in Castellaneta im süditalienischen Apulien sind gestern vermutlich 60 Menschen ums Leben gekommen. Rund acht Stunden nach der Katastrophe in der Kleinstadt bei Tarent waren am Mittag zwar erst achtzehn Leichen und wenige Überebende geborgen worden. Unter den Trümmern lagen aber noch minde-stens 40 Menschen, die von dem Einsturz ihres Hauses im Schlaf überrascht worden waren. Da der Einsatz von Maschinen nicht möglich war, gingen die Bergungsarbeiten nur sehr langsam voran.

#### Attraktivität verloren

rtr, Dortnenne Der in den letzten Jahren stark fragte Studiengang Jura hat nach An-gaben der Zentralstelle für die Verga-be von Studienplätzen (ZVS) an Attraktivität eingebüßt. Für Jura gingen für das Sommersemester rund 4000 Anträge ein. In den vergangenen Jahren lag die Zahl noch bei 4500 und 4700, berichtete die ZVS gestern.

#### Monopoly wurde 50

dpa, Salem/Mas Das Gesellschaftsspiel Monopoly ist fünfzig Jahre alt geworden. Zuerst von seinen Kritikern verkannt, hieh es mit 85 Millionen verkauften Exemplaren in 19 Sprachen seinen Siegeszug durch 32 Länder der westlichen Welt. Unter dem Einfluß der Depression von 1934 erfand Charles B. Darrow aus Germantown (US-Bundesstaat Pennsylvania) das Spiel, bei dem es um Kauf oder Verlust von Straßen, Häusern und Hotels geht.

#### Berlin immer attraktiver

F. D. Berlin Berlin meldet einen neuen Besucherrekord bei Jugendgruppen. Im vergangenen Jahr reisten 269 000 Jugendliche in mehr als 8000 Gruppen aus der Bundesrepublik Deutschland und dem Ausland in die Stadt. Unter den Gästen befanden sich auch rund 1300 in der NS-Zeit verfolgte und vertriebene Berliner, die auf Einladung des Berliner Senats aus Amerika, Israel und Südafrika in ihre alte Heimat

#### Nicht schuldig?

dpa, New York Bernhard Goetz, der am 22. Dezember 1984 in einem U-Bahn-Zug in New York vier junge Männer niedergeschossen hatte, die ihn bedrohten, hat sich jetzt bei der offiziellen Anklageerhebung vor einem Gericht in Manhattan für nicht schuldig erklärt. Dem Elektronikexperten wird nur noch unerlaubter Waffenbesitz vorge-

#### Weniger Butterfahrten

HH. Bonn Die Butterfahrten werden im Juni drastisch eingeschränkt. Finanzminister Gerhard Stoltenberg folgt mit dieser Entscheidung einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 14. Februar 1984. Dessen Prüfung und die Erörterung mit der Kommission haben ergeben, so gestern sein Sprecher Karlheinz von den Driesch, "daß es zwingend notwendig ist, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in nationales Recht umzusetzen". Bei Stichfahrten in See ohne Anlaufen eines ausländischen Hafens und ohne mindestens zweistündigen Aufenthalt in internationalen Gewässern entfällt die Steuerfreiheit für Bordkäufe.

#### Ermittlungen eingestellt

F. D. Berlin Die Berliner Justiz hat jetzt die Ermittlungen wegen der Brandkatastrophe im Einkaufszentrum Tegel-Center eingestellt. Der Großbrand hatte in der Silvesternacht zahlreiche Geschäfte verwüstet und einen Schaden von 35 Millionen Mark verursacht. Zwei Tatverdächtige, die gesehen worden waren, als sie Silvesterkracher in einen Laden geworfen hatten, waren wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Obwohl sie von Zeugen identifiziert worden waren, konnten sie ein lückenloses Alibi vorweisen.

#### Panik durch Aids

AFP, Brüssel Panik entstand gestern in einem Gerichtssaal in Brüssel, als ein 19jähriger marokkanischer Angeklagter plötzlich erklärte, drogensüchtig, homosexuell und Aids-krank zu sein. Die Gerichtsvorsitzende Lily Beaupain weigerte sich das Verfahren fortzusetzen, während der Staatsanwalt entsetzi zusammenfuhr und die beiden Polizisten es ablehnten, sich dem Gefangenen zu nähern. Der Prozeß wurde unterbrochen.

geerbt: Die Mutter hat schon manchen Gipfel bezwungen, und mit ihr machte Markus in den österreichischen Alpen ebenso Bekanntschaft mit den Steilwänden wie mit den Steilhängen der Abfahrtspisten. Die Mutter, der Sohn und ein Freund haben als Seilschaft schon manchen Grat bezwungen." Aus einem Bericht des Sportinformationsdienstes über den neuen Weltmeister im Riesensis-

#### Zoll besorgt über starke Zunahme des Drogenschmuggels ELFRUN JACOB, Amsterdam Auch die Zahl der Verhaftungen steigt (1983: 3300, 1984: 5200) - dank Welche Gefahren die Amsterdamer Verstärkung der Kräfte und dank des

"Wir schaffen es kaum"

Drogenszene für die deutsche Jugend birgt, ist in den vergangenen Tagen wieder besonders deutlich geworden: Chauffeur Paul S. (27) aus Almere bei Amsterdam gestand, die deutschen Prostituierten Birgit Veit und Gerda Merchel ermordet zu haben. Die Leichen der beiden heroinabhängigen Mädchen wurden im Juli 1983 und im August 1984 im selben Abwasserkanal von Flevoland, nicht weit von Almere entfernt, gefunden.

Wenngleich ein Jahr zwischen den Morden liegt, schloß die Polizei von Anfang an auf einen Täter. Beide Mädchen kamen von Amsterdams berüchtigtem Zeedijk, beide Leichen waren in Plastikfolie verpackt, mit Betonbrocken beschwert.

Das Motiv des Täters ist noch unbekannt. Die Kripo sucht es in seiner traumatisierten Jugend. Sein Vater wurde vor 20 Jahren wegen zweifachen Kindermordes verurteilt.

Paul S. hat übrigens sein Geständnis in der Strafanstalt abgelegter verbüßt zur Zeit eine fünfjährige Freiheitsstrafe wegen Mordes an seinem Stiefvater.

Amsterdam ist nicht nur ein Magnet für drogenabhängige deutsche Jugendliche, es ist auch Ausgangsort für den Schmuggel harter und weicher Drogen in die Bundesrepublik Deutschland. Im letzten Jahr hat er um 40 Prozent zugenommen. Ein Viertel der in der Bundesrepublik beschlagnahmten Drogen stammt aus dem nur 60 Kilometer langen Grenzstück zwischen Venlo und Em-

Einsatzes von 20 neuen Suchhunden. Staatsanwalt Bähr in Kleve: "Wenn das so weitergeht, bedeutet das eine Katastrophe für die Justiz. Wir schaffen die Fälle schon heute kaum mehr." Die Strafanstalt Geldern ist bereits überbelegt.

"Hätte ich gewußt, wie streng in Deutschland gestraft wird - icb hätte die Finger davon gelassen", sagt der Hollander Ernie Willems im Gefängnis von Geldern. Er versuchte unter der Kühlerhaube zwei Kilo Haschisch zu schmuggeln - dafür bekommt man in Holland drei Monate, in der Bundesrepublik drei Jahre.

Die Beamten des Bundeszollamtes sind sich einig: "In Holland wird viel zu lasch kontrolliert - meist gar nicht." Auch sie wissen, daß man allein in Amsterdam in 200 Cafés praktisch legal Hasch und Marihuana kaufen kann.

Als Gründe für die enorme Zunahme des Schmuggels giht man im Fi-nanzministerium in Düsseldorf an: ● In Holland ist alles verfügbar – Haschisch, Marihuana, Heroin, Kokain, Amphetamine etc.

 Das Preisgefälle ist enorm – in Holland kostet etwa ein Gramm Heroin 150 Mark - diesseits der Grenze ist es

doppelt bis dreifach so teuer. • Die wirtschaftliche Situation: Jeder zweite Drogenschmuggler, der an

der Grenze gefaßt wird, ist arbeitslos. Trotz der Bestrehungen für einen freien Grenzverkehr hat der deutsche Zoll die Losung ausgegeben: "Wir werden noch schärfer kontrollieren."

#### Ein Krampf ums "Blaue Band"

Das "Blaue Band" für die schnellste Atlantik-Überquerung soll nach 33 Jahren nach England zurückgeholt werden. Britische Geschäftsleute wollen mit dem 20 Meter langen Katamaran "Virgin Atlantic Challenger" den amerikanischen Luxusliner "United States" als Band-Inhaber ablösen. Die Tatsache, daß die Briten nie Erfolg haben werden, selbst wenn sie die mit drei Tagen, zehn Stunden und 40 Minuten schnellste Tour unterbieten sollten, ficht die sportiven Briten um den Platten-Millionär Richard Branson nicht an. Die Auszeichnung kann nur von Passagierdampfern gewonnen werden. Das erste Band holte sich 1827 die "Curacao"; sie hrauchte 22 Tage.

#### Gewinne

Da half es auch michts, daß \_Biest\* Joan Collins selbst kräftig die Werbetrommel rührte. Die im vergangenenen Jahr auf dem amerikanischen Markt vorgestellte "Denver"-Konfektion dürfte Amerikas größter Modeflop seit Jahren sein. Statt die erwarteten Millionen zu machen, wie die Carringtons es in der Fernsehserie gewohnt sind, haben die Hersteller der von Collins-Schneider Nolan Miller kreierten Fähnchen bereits mehr als 300 Millionen Mark einbüßen müssen. Trotzdem verspricht sich Miller von der nächsten Kollektion Gewin-

#### Gefühle

Sie passen bestimmt gut zusammen. Ryan O'Neals Tochter Tatum (21, Foto), die einst als freche Göre neben ihrem Vater in dem Film

#### LEUTE HEUTE

"Papermoon" debütierte, und John McEnroe (25), derzeit weltbester Tennisspieler und bekannt für seine



Wutaushrüche gegen Kontrahenten, Schiedsrichter und Publikum. Das wird sich wohl auch in der Ehe nicht

beitslos und mittellos, läßt etwas vom Ladentisch mitgehen. Und für Karen

gar nicht erfaßt.

der Journalisten.

Geschmeide

Fearon ist es nicht das erstemal, daß sie dabei erwischt wird. Diesmal aber hatte sie kräftiger als sonst zugegriffen und Geschmeide im Wert von 5000 Mark in ihrer Handtasche verschwinden lassen. Doch sie fand einen verständnisvollen Richter, der das Urteil erst mal aussetzte. Karen ist nämlich schwanger. Vielleicht lag es aber auch daran, daß sie die Halbschwester des Zehnkampf-Stars und

ändern. Als die beiden Verlobten jetzt Olympiasiegers Daley Thompson ist.

## "Je grüner der Kohl, desto König der Genscher"

Wetterlage: Ein vom Nordmeer nach Mitteleuropa reichender Hochkeil be stimmt das Wetter in Deutschland, be-Morgens verbreitet Frost und Stra-Benglätte. Am Tage im Norden heiter vor in der zweiten Tageshälfte ein at-lanlischer Tiefausläu fer auf die Mitte und den Süden über greift. um 0 Grad, sonst bis -12 Grad

**WETTER: Winterlich** 

Stationen 😘 12 bedecks West Starte 5.16°C. 🐠 bedecks.sall ≅ Nechol. • Spruthergen. • Regen. \* Schmasfall. ▼ Schemes Gehade (533 Regan, 1828 School, 1823 Nichel, 1888 Frestgranzs M-Hach. T-Teldruckgebene <u>Luksmonung</u> =pvarm. =pkak habaren 1.com gleichen Lubbhuches (1000an)-750am).

Vorhersage für Freitag:

und leichte Schneeschauer. Im Westen und Süden aufkommender Schneefall, im Südwesten in den tieferen Lagen Regen. Höchsttemperaturen zwischen 3 Grad im Südwesten und -5 Grad im Nordosten, Tiefstwerte im Südwesten Weitere Aussichten:

Im Süden naßkalt mit Schneeregen und Regen, in der Mitte und im Norden kalt und weitere Schneefälle.

| und weitere Sconeerane.             |                        |                |      |  |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|------|--|
| Temperatus                          | en am l                | Donnerstag, 13 | Uhr: |  |
| Berlin                              | -3°                    | Kairo          | 18°  |  |
| Bonn                                | 90                     | Kopenh.        | -7°  |  |
| Dresden                             | -3°<br>1°<br>2°<br>-2° | Las Palmas     | 21°  |  |
| Essen                               | 1°                     | London         | 4°   |  |
| Frankfurt                           | 2°                     | Madrid         | 11°  |  |
| Hamburg                             | -2°                    | Mailand        | O°   |  |
| List/Sylt                           | -2°                    | Mallorca       | 14°  |  |
| München                             | 1°<br>2°               | Moskau         | -12° |  |
| Stuttgart                           |                        | Nizza          | 12°  |  |
| Algier                              | 13°                    | Oslo           | -12° |  |
| Amsterdam                           | l°                     | Paris          | 6°   |  |
| Athen                               | 12°                    | Prag           | -3"  |  |
| Barcelona                           | 13°                    | Rom            | 8°   |  |
| Brüssel                             | 2°                     | Stockholm      | -14° |  |
| Budapest                            | 40                     | Tel Aviv       | 16°  |  |
| Bukarest                            | 1°                     | Tunis          | 170  |  |
| Helsinki                            | -18°                   | Wien           | 1°   |  |
| Istanbul                            | 10°                    | Züricb         | 7°   |  |
| Sonnenaufgange am Samstag : 7.47    |                        |                |      |  |
| Uhr, Untergang: 17.27 Uhr, Mondauf- |                        |                |      |  |
|                                     |                        |                |      |  |

gang: 22.43 Uhr, Untergang: 9.43 Uhr

In der Landesvertretung von Niedersachsen in Bonn wurde am Mittwochabend Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher zum "Kohlkönig" gewählt. Er übernahm die Amtskette vom Hals seines Vorgängers, Bundeskanzler Helmut Kohl. Der jetzt seit 29 Jahren bestehende Ritus hat sich aus kleinen Anfängen - 1956 schickte der für die Würde auserwählte Bundespräsident Theodor Heuss lieber seinen Ministerialdirektor Hans Bott vor - zum hochrangigen politischen Ereignis

entwickelt. Selbst der nicht gerade festfrohe Bundeskanzler Helmut Schmidt nahm 1978 den bändergeschmückten Kohlstrunk als Zeichen der Würde. Kunststück: Hier im Haus des niedersächsischen Ministers Wilfried Hasselmann lassen sich vor auf engstem Raum zum Kohlessen zusammengepreßter Prominenz Wahrheiten sagen, die man sonst schwer los wird. Diese Chance muß für sich auch der Bundeskanzler erkannt haben.

Denn wenn die Stadt Oldenburg "to'n defftig Ollnborger Gröönkohl-Aten" in das Niedersachsenhaus bittet, wird der neue König eigentlich erst von einer Kommission, den "Kurfürsten", vorgestellt. Helmut Kohl indes hielt sich nicht an diese Regel und präsentierte seinen Nachfolger seiber. "Ungnädig" sei er -Kohl – gewesen, als er erfahren habe, daß seine Amtszeit schon zu Ende sei; eigentlich habe er das Prohlem \_aussitzen" wollen, aber da Freund Genscher zufällig einmal "nicht im All" sei, sondern - soeben aus Agypten zurückgekehrt - tatsächlich hier am Tisch, solle es denn sein: er - Kohl -"trete zurück". Jetzt sei ihm auch völlig klar, war-

um Genscher den FDP-Vorsitz abgebe: Er wolle sich voll dem Kohl widmen: "Ein Mann geht seinen Weg" – auch bei dieser Wende wieder geradlinig. Dieser Genscher komme immer wie gerufen, und jetzt werde er sogar, für die FDP sehr ungewähnlich\*, ein (Oldenburger) Landesfürst. Genscher, der Hans-Dietrich, habe jetzt "Anspruch auf Zuneigung", wenn auch nur in Oldenburg, vor allem aber habe er das Recht, dem Kohl zuzusprechen, mehr noch aber die Pflicht, den Kohl zu hegen und zu pflegen, nach dem Motto "Je grüner der Kohl, desto König der Genscher" und "Gibst du zwölf Monate dem tet dich für diese ganze Zeit der Jubel deiner Untertanen".

Ehe Genscher nun die Wahl annehmen konnte, mit einer Rede, die mit dem Satz begann: Wer Kohl richtig verstanden hat, der weiß, daß uns mehr verbindet als echte Männerfreundschaft", mußte der Chef der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Werner Remmers, die Wahl begründen - es sei nämlich mit diesem Genscher keineswegs so sicher gewesen, man ließe sich ungern in Personalfragen hineinreden, aber da säße er ja nun mal

Man habe zum Beispiel in der Findungskommission auch an "den Willy" gedacht - diese "ausgesprochene Altanlage", die von der SPD immer noch nicht stillgelegt, sondern "in Kaltreserve genommen" "mit Restnutzungsdauer wieder ans Netz gegangen" sei.

Aber dann hatte man sich doch nicht für Willy Brandt erwärmen können, ebensowenig wie für Hans-Jo-chen Vogel. Ihm fehle "noch ein Säurefilter". Und beim baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth sitze der Teufel nicht im Detail, sondern in der Fraktion. Für

Genscher spräche das Motto: "Nehmt lieber 'nen Onkel, der was mitbringt, als 'ne Tante, die Klavier spielt." Seine Reaktion bei der "Wende" dürfe man nicht zu hoch einschätzen: Da sei sowieso gerade eine Kurve gekommen, und so gradlinig sei es ja auch nicht mit ihm . . .

Die SPD, die in den vielen Jahren schon eine schöne Riege Kohlkönige - mit Annemarie Renger 1982 sogar die Kohlkönigin - gestellt hat, war respektabel in der zusammengequetschten Grünkohlrunde vertreten. Kanadas Botschafter, Donald S. McPhail, fand nicht einmal einen Dolmetscher für eine Übersetzung, was denn "Machandel" für ein Schnaps sei. Und Bürgermeister Heinrich Niewerth von Öldenburg erhielt Gelegenheit, allen Anwesenden zu sagen, daß seine mit 17.9 Prozent Arbeitslosigkeit geplagte Stadt immerhin demnächst Intercity-Anschluß bekommen werde, daß der Kohl in diesem Jahr "eindrucksvoll gekräuselt" sei und daß dies Zusammentreffen wirkliche "politische Kultur" bedeute.

Quer durch die Fraktionen jedenfalls wurde der Grundsatz beherzigt: Lieber zu viel essen als zu wenig

#### ZU GUTER LETZT "Den Mut zum Risiko hat er wohl

lom, Markus Wasmeier.

Freitag, 8. Februar 1985 - Nr. 33 - DIE WELT

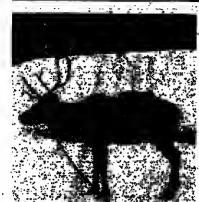

Jura: Wo Huskies und Rentiere die Loipe kreuzen

SeiteXII

Deutsche Bundesbahn präsentiert neuen Intercity

Seite III

Kulturreise durch die rauhe Landschaft Armeniens

Gourmettip: "Maitre" im Berliner Stadtteil Dahlem

Seite XII

Kuren und Baden im gesunden Klima des **Taunus** 

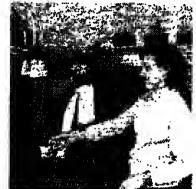

**NACHRICHTEN** 

Autoreisen nach Berlin Die wachsende Popularität Berlins als Ziel einer Kurzreise und nicht zuletzt die seit über einem Jahr erheblich verbesserte und vor allem freundlichere Ahfertigung durch die "DDR"-Grenzorgane hat im vergangenen Jahr zu einem starken Anstieg der Autoreisen auf den Transitstrecken von und nach Berlin geführt. Mit 22 Millionen Reisenden lag die Zahl um 8,3 Prozent

über der des Jahres 1983. Die Isländer kommen Ein eigenes Verkehrsbürg in der Bundesrepublik eröffnet jetzt Is-land. Die Isländer lassen sich in Hamburg nieder und bilden damit die 89. Touristenvertretung eines Landes in Westdeutschland. Die



Die edlen Berberhengste und ihre Reiter warten auf das Zeichen zum Angriff



# Fantasia – Reiterspiele wie im alten Marokko

Sie preschen in vollem Galopp auf den Feind zu, schwingen mit furchterregendem, Gebrüll ihre Gewehre, Unruhig werfen in Erwartung der oh-renbetäubenden Salve ihre mit Goldund Silberborten geschmückten Köpfe nach oben. Nur wenige Meter trennen die feindlichen Heere noch voneinander. Am rechten Flügel der angreifenden Gruppe läßt sich der Anführer seitlich vom Pferderücken fallen, klammert sich mit dem rechten Fuß an den Sattel, hält die Zügel mit den Zähnen und richtet sein Gewebr auf den Feind. Eng an den Leibdes scheinhar dahinfliegenden Pferdes geschmiegt, bietet er den gegnerischen Kugeln kaum noch ein Ziel. Fünfzig Meter, noch dreißig, noch zwanzig. Dann der markerschütternde Ruf aus zweihundert Kehlen: "Al-lah u akbar . . !" Mit Getöse entladen sich die Gewehre Der Mündungsrauch wird zu einem dichten Nebel. Dann reißen die angreifenden Reiter. ihre Pferde auf der Hinterhand herum und jagen davon. Der Feind ist geschlagen. Applaus von den Zu-

Was sich alljährlich in den Königsstädten Marokkos, in Fes, Marra-kesch und Meknes, als prunkvolle Huldigung an den Mut und die Geschicklichkeit berittener Heerscharen des Marokkos der vergangenen Jahrhunderte darstellt, mag auf viele Besucher wie ein eigens für Touristen inszeniertes Spektakel wirken. Doch "Fantasia" ist für die teilnehmenden Reiter gelebte Tradition. Die älteren Reiter erinnern sich der Zeiten und blutige Schlachten hoch zu Roß für die Marokkaper zum festen Bestandteil ihres Lebens gehörten. Marokko, das Maghreh al Aksa, das "Tor

Ziel fremder Invasoren, deren Angriffe es abzuwehren galt.

Noch im Jahre 1934 ritten imposante Gruppen der Berberstämme Ait Morghad, Ait Hadiddou und Ait Atta gegen französische Truppen, die den Widerstand der freiheitsliebenden Berber im südlichen Hohen Atlas mit modernsten Waffen niederschlugen. Die jüngere Generation Marokkos sieht solche Kämpfe nur noch als Fragment der Geschichte. "Fantasia" entwickelte sich aus dem arabischen "Fourousia", was mit "Reiter und Pferd" übersetzt werden kann.

Wenn in Meknès in jedem Jahr für eine Woche rund tausend Pferde und Reiter zur fiktiven Schlacht antreten, gleicht das Gelände in unmittelbarer Nähe der Stadtmauer einem gewaltigen Heerlager. Über vierhundert Baumwollzelte umringen

"Schlachtfeld". In den frühen Morgenstunden flackern vor den Zelten Feuer. Das Stampfen der nervigen Berberhengste und das lockende Wiehern der Stuten, die abseits des Lagers angebunden sind, übertönen die Geräusche der Neuzeit, wie das Dröhnen der Flugzeuge in der Luft.

Spätestens wenn der Muezzin mit dem ersten Sonnenstrahl die Gläubi-gen zum Gebet ruft, die Männer aus den Zelten kommen und ihre Gebetsteppiche ausbreiten, kann man feststellen, daß dieses Lager in zwei Glaubensparteien gespalten ist. Während sich viele Berberstämme des Hohen Atlas und der südlichen Wüstenregionen noch immer dem islamischen Glauben verschließen und animistischen Traditionen huldigen, bekennen sich die Marokkaner arabischer Herkunft zum Islam.

Weil aber "Fantasia" zumindest für

die ausländischen Besucher Marokkos die Einigkeit der Stämme (sowohl der Berber als auch der Araber) untereinander dokumentieren soll, sind in diesen Tagen Repräsentanten aller Gruppen versammelt.

Das Morgengebet ist beendet. Der Geruch von Pfefferminz-Tee, Fladen-brot und Hammelfleisch zieht zwischen den Zelten hin und her. Zu diesen Festspielen hringen die Stämme ihre Familien samt Hausrat, Teppiche, Geschirr und Sitzpolster mit. Dazu kommen die Pferdepfleger, Lakaien und Händler, die Fleisch, Gemüse und Obst feilhieten.

Dann wird der erste Angriff vorbereitet. Die Pferde werden gestriegelt, die Mähnen gekämmt, punzierte Sättel aufgelegt, die farbenprächtigen Zügel und Steigbügel zum letzten Mal poliert. Der Geruch von Schwarzpulver hängt über dem La-

ger. Das Scheppern der versilberten Krummdolche, die beim Aufsitzen gegen die Gewehrkolben schlagen, deutet an, daß der Ritt gegen den Feind kurz bevorsteht.

Den ganzen Tag – eine Woche lang reiten die Horden. Wer am dichtesten vor der imaginären Feindlinie, möglichst zur gleichen Zeit, die Ge-wehre abfeuert, hat den Wettbewerb gewonnen. Feuert ein Reiter sein Gewehr zu früh ab und zeigt damit Nervosität, muß er zu Fuß zurück zum Lager gehen. Eine Schmach für den ganzen Stamm, die durch die Buhrufe der Zuschauer und das für die No madenstämme typische Zungenträllern der zuschauenden Frauen in tiefste Erniedrigung ausartet.

ROLF ACKERMANN

Auskunft: Staatliches Marokkanisches Fremdenverkehrsamt, Graf-Adolf-Straße 59, 4000 Düsseldorf.

Kreuzfahrten



Adresse lautet: Isländisches Fremdenverkehrsamt, Raboisen 5, 2000 Hamburg 1. **Bargeldlos durch Europa** Mit einer einzigen Plastikkarte sollen sich Reisende künftig europaweit aus Bankautomaten bedienen können. Banken aus 17 Ländern Europas sind übereingekommen, dafür die technischen Voraussetzungen zu schaffen. In das künftige Zahlungssystem sollen auch

die Bankkreditkarten "visa" und "Eurocard" sowie die "Euro-cheque"-Karte einbezogen werden. Die Pläne sollen schon Anfang des kommenden Jahres verwirklicht werden. Reisende können dann mit ihren Kreditkarten nicht nur Bargeld abbeben, sondern sie auch für bargeldlose Einkäufe innerhalb Europas benutzen.

#### Ganz Indonesien

Ausländische Touristen können jetzt alle 27 Provinzen Indonesiens besuchen. Nur noch für einige von ihnen wie Ost-Timor und Irian Jaya wird eine Sondererlaubnis verlangt. die das Fremdenverkehrsministerin in Diakarta auf Antrag ausstellt. Bisher waren nur zehn Prozent des Landes für den Fremdenverkehr freigegeben.

## WÄHRUNGEN

| Ägypten                            | 1 Pfund                                 | 2,65                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Belgien                            | 100 Franc                               | 5.10                |
| Dänemark                           | 100 Kronen                              | 28,75               |
| Finnland                           | 100 Fmk                                 | 48.50               |
| Frankreich                         | 100 Franc                               | 33,50               |
| Griechenland                       | i 100 Drachm                            |                     |
| Großbritanni                       |                                         | 3,66                |
| Irland                             | 1 Pfund                                 | 3,16                |
| Israel                             | 1 Schekel                               | 0,009               |
| Italien                            | 1000 Lire                               | 1,67                |
| Jugoslawien                        | 100 Dinare                              | 1,65                |
| Luxemburg                          | 100 Franc                               | 5,10                |
| Malta                              | 1 Pfund                                 | 8.25                |
| Marokko                            | 100 Dirham                              | 34,50               |
| Niederlande                        | 100 Gulden                              | 89,50               |
| Norwegen                           | 100 Kronen                              | 35,25               |
| Österreich                         | 100 Schilling                           |                     |
| Portugal                           | 100 Escudos                             |                     |
| Rumānien                           | 100 Lei                                 | 7,00                |
| Schweden                           | 100 Kronen                              | 36,00               |
| Schweiz                            | 100 Franken                             |                     |
| Spanien                            | 100 Peseten                             | 1.86                |
| Türkei                             | 100 Pfund                               | 0.95                |
| Tunesien                           | 1 Dinar                                 | 3,60                |
| USA                                | 1 Dollar                                | 3.25                |
| Kanada                             | 1 Dollar                                | 2.46                |
|                                    |                                         |                     |
| Stand vom 5. Fe<br>Dresdner Bank / | bruar – mitgetellt<br>\G, Essen (ohne ( | von der<br>Jewähr). |

## Goulimine: Markt mit den blauen Männern

Der Busmotor brummt sein mono-tones Schlummerlied. Alle dösen. Was sonst gäbe es zu tun? Links und rechts nichts als viel Platz. Wüste, Halbwüste, karge Landschaft. Die Ausläufer des Antiatlas zum Atlantik hin. Kaltes, elfenbeinfarbenes Licht über der felsigen Einöde, scharfe Schatten noch im aufleuchtenden Ocker. Manchmal ein bißchen Grün, wie hingetupft. Doch auch diese eigenartige, bizarre Kargheit ist Schön-

Seit dreiviertel Fünf hin ich wach, habe mich aus dem komfortablen Hotelbett scheuchen lassen, ein lieblos hingestelltes Frühstück hinuntergeschlungen und - alles nur, um im Morgengrauen den Autobus zu erreichen, der von Agadir verschlafene Urlauber zum Kamelmarkt nach Gouli-

An die 150 Kilometer, knapp dreieinhalb Stunden bei dieser schmalen, kurvigen Straße, ist es von Agadir nach Goulimine, Marokkos südlichstem Ort, dem letzten der Zivilisation vor der Endlosigkeit der Sahara. Goulimine, Endstation und Ziel: der Marktplatz von einer Mauer umgeben, am Rand der niedrigen Häuser, die sich zu einem Städtchen zusammen drängen.

Der Marktplatz ist der Treffpunkt der legendären blauen Männer. Und mit einem Mal ist alle Anstrengung vergessen: Sie sind da... Jeden Sonnabend kommen sie, ein paar nur oder oft auch zu bunderten aus der Wüste nach Goulimine, um zu kaufen und zu verkaufen und, um sich eine Frau zu nehmen, manchmal eine von denen, die "zur Freude der Männer da sind", wie Prostituierte in Marokko heißen, oder, um aufs Amt zu gehen oder endlich einmal wieder auf einen Schwatz unter Freunden im Kaffee-

Und es kommen Männer aus dem ganzen Land zu diesem Markttag, um von den blauen Männern Kamele zu kaufen, Schafe und Ziegen. Sie schieben und drängen sich auf dem großen, stauhigen Marktplatz. Sie feilschen und schachern, still, nahezu diskret, ganz anders als auf anderen Märkten des Orients. Sie reden mit den Fingern, die blauen Männer, eine schöne Sprache, und wer die Wüste versteht, versteht auch sie.

Hochgewachsene, schlanke Men-

schen mit schmalen, scharfgezeichne-te Gesichtern sind es, Berber den Tuaregs verwandt, und wie diese haben sie das mit Vorliebe nachtschwarze Tuch so um den Kopf geschlungen, daß es nur die Augen freiläßt. Ihr Gewand ist blau wie eine Uniform: von jenem leuchtenden, mit dem die alten Meister hierzulande den Mantel der Muttergottes malten, türkis oder wasserblau oder molihlau wie der nächtliche Himmel Früher, so heißt es in alten Reiseberichten. soll sogar thre Haut hlau geschimmert haben, weil das Indigo, mit dem der Stoff getränkt wurde, abfärbte. Die ersten Forscher, die ihnen begegneten, glaubten, eine neue Menschenrasse entdeckt zu haben, hlaue Menschen, gekommen aus dem Nichts, aus dem rätselhaften Landesinneren

woher dieses Volk jedoch kam - die Spuren verlieren sich in Zentralafrika

seltsame und doch eindringliche, - bis heute nicht. Nichts Schriftliches existiert über sie, die so stolz und schweigsam sind, noch sieb nicht um den Tourismus scheren, der schon an ihre Grenzen leckt. Ein Autobus voll Fremder - was ist das schon? Fremde sind sie, die wie die Narren ein Kamel fotografieren oder kichernd ein kleines Lämmlein streicheln.

Die blauen Männer schütteln den Kopf. "Woher kommst du?" fragt mich einer. Wie soll ich's ihm erklären? "Autriche", sage ich, "Alemagne..." Und ich deute nach Norden, und versuche zu zeigen, weit, weit weg. Er nickt verständnislos, lächelt. "Und Sie?" Er sieht mich an, zuckt die Schultern. Wie soll er es einem Fremden erklären? Er deutet südwärts, hin Richtung dörrende Glut, zu den von der Hitze ausgelaugten Bergen, die sich in der Sonnenglut auflösen, verschwimmen mit dem Himmel am Horizont. Und er zeigt auf sein Kamel, und hält mir die offenen Hände vor die Augen. Nur ein Die Herkunft der Farbe ist geklärt, Finger ist gekrümmt. Neun Tagesrei-

OTTO FISCHER



#### Mit der "Pearl" den fernen Osten entdecken: Kreuzfahrten nach China oder Indonesien. Erschließen Sie sich im Frühjahr oder Sommer eine neue, faszinierende Welt! Lemen Sie die wohl bezauberndste Art ken-China-Entdecker-Kreuzfahrt Indonesische Inselwelt China, das "Reich der Mitte"; Japan, das "Land der aufgehenden Sonne"; oder das gewaltige Inselreich Indonesien. Entdecken Sie die Pracht vergannen, die Geheimnisse des Fernen Ostens zu China, wie es nur wenige je gesehen haben! Unvergleichliches Indonesien... auf dieser entdecken. Willkommen an Bord! Preise pro Hongkong, die Stadt "zwischen den Weiten". Shanghai, 11-Mio.-Stadt am Huangpu-Fluß; gener Kulturen; den exotischen Reiz noch heute lebendiger Religionen und Rituele. Und lassen Sie Kreuzfahrt bringt die "Pearl" Sie zu paradie-Person Inkl. Linlenflug und Reisebegleitung. sischen Inseln; in den malerischen Hafen von Sibolga; zu den Kopfjägern von Nias; ins geschäftige Djakarta; zu der Trauminsel Bali. Beratung und Buchung im Reisebüro. Oder Peking mit seinen gewaltigen Tempeln. Die Naturwunder der Japanischen Inlandsee; bedetaillierte Informationen anfordern von: sich an Bord eines "schwimmenden First-Class-Hotels\* verwöhnen! HANSEATIC TOU rühmte japanische Städte. Jahrtausendealte

MS Pearl of Scandinavia: 12.456 BRT; 450 Passagiere; dänische Leitung. Komfortable Kabinen; exzellenter Service: femöstlicher Charme.

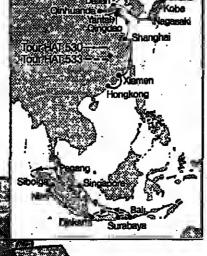

Kulturen; moderner Kreuzfahrt-Komfort auf See.

Tour HAT 530B 27. 4. 85 = 15. 5. 85 Tour HAT 531B\* 12. 5. 85 = 30. 5. 85 Tour HAT 530C 27. 5. 85 = 14. 6. 85 Tour HAT 531C\* 11.6.85 - 29.6.85 \*umgekehrter Reiseverlauf

Linienflug Frankfurt - Hongkong. Hotelübernachtung. Hongkong Island Tour, Transfer zur Pearl . Xiamen/VR Ch. na - Shanghai/VR Ch. -Qingdao/VR Ch. - Yantai/VR Ch. - Qinhuanda (Peking) - Dalian/VR Ch. - Nagasaki u. Kobe/ Japan, Rückflug Osaka - Frankfurt,

18 Tage Ab DM 11.670

Anspruchsvoller Komfort an Bord, unvergeß-liche Sehenswürdigkeiten en Land!

Tour HAT 533C 10. 7. 85 – 27. 7. 85 Tour HAT 533D 24. 7. 85 – 10. 8. 85 Tour HAT 533E 7. 8. 85 - 24. 8. 85

Linienflug Frankfurt – Singapore, Hotelüber-nachtung, Transferzum MS Pearl of Scandlnavia. Penang/Malaysia – Sibolga/Sumatra – Nias/ Indonesien – Djakerta/Java – Surabaya/Java – Padang Bay/Ball – Singapore, Stadtrundfahrt. Rückflug nach Frankfurt. 17 Tage Ab DM 9.150

Generalagent für Pearl Cruises of Scand Große Bleichen 21c 2000 Hamburg 36 Telefon 040/3560000

#### 

# algarve

"Die schönste Küste Europas", meinen viele.

Mildes Klima, traumhafte Strande, eingebettet in ein faszinierendes Felsenpanorama.

Albufeira: Malerisches Fischerstädtchen und internationales Seebad zugleich.

Und andere Orte, reizvoll und geschichtsträchtig: Lagos, Sagres.

Geeignet für Ruhesuchende und Sporturlauber: Tennis, Golf, Reiten, Leichtathletik, Tauchen, Angeln, Hochseefischen und weitere Wassersportarten.

Auskünfte erteilen gern alle Reisebüros und das Portugiesische Touristik-Amt, Kaiserstr. 66. 6000 Frankfurt/Main, Tel. 069/234094-97



# sehen und erleben



WIR FOR BRINGEN SIE PREISWERT HIN

UND BESTENS

Wochen Albuleira Jardim mit Flug of Düsseldart Transfer Reiseleitung ab DM 919,- UNTER: OCLIMAR

Alter Markt 54, 5000 Köln 1, Tel. 0221 / 21 00 31



### Kreuzfahrten

auf der Donau 1985 am Angebot wie nie zuvor – 10 moderne Schiffe ab Passau und Wien bis zum Schwerzen Meer. llon mil Flug und Badea enthali oder Busrundfahrten mög-lich. Dauer 6–21 Tage. Pretse ab DM 680,- mit VP. nformationen über das Gesamt

DONAU-TOURS platz 7, 8400 Regensi Tel. 09 41 / 56 36 06

#### Seefahrt

sautnah erleben auf luxuriós auso hautnah erleben auf luxunos ausge-statteter Motorjacht, 35 m Länge, in nur 4 Doppelkabinen mit Dusche und WC. An Bord stehen Ihnen zur Verfü-gung: Sauna, Solarium, Bar, Messe, Rudersalon, und auf Wunsch Hoch-seeangeln sowie Teilnahme an ei-nem Navigations-Kurs. Z. B. Reise Nr. W: Kiel – Dänische Issala — Kiel J. Tasse bei bestehe

Verpflegung, DM 1800.- pro Person. Längerinstiges Chartern möglich! Anfragen richten Sie bitte unter V 12 968 an WELT-Verleg, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Mietwagen zur Verfügung, gün-stige Flugmöglichkeiten ab allen Flughäfen. Eine Woche ein Hotel Ihrer Wahl plus Auto eb DM 597, Büro Frankfurt Tel 0 69 / 63 86 68, Telex 4 13 109

Entdecken Sie

die Schönheiten Portugals.

Wir stellen Ihnen dafür eine

HAUSBOOTE IN GANZ FRANKREICH

Originalpreise – ohne Führerschein PRIVATOURS, Kaiserstraße 145 6360 Friedberg, Tel. 0 60 31 / 9 32 44

## MAI-KREUZFAHR

FÜR LIEBHABER (VON WEIN) UND AUCH FÜR ALLE ANDEREN MIT BERÜHMTEN GASTSTARS AN BORD



14. – 27. Mai 1985 ab DM 1990.- p. P.

Haben Sie schon mal davon geträumt, die schönsten Weine Europas de zu verkosten, wo sie zu Hause eind? Bei dieser einzigertigen Kreuzfehrt reisen Sie von Wein zu Wein mit einem komfortablen, echwimmenden Hotel. Diese Reise wurde in Zusammenarbeit mit einem der renommiertesten Bremer Weinhauser vorbereilet. Daduich eroffnel sich manche sonst so streng verschlossene Pfone einige

Auch wenn Sie lieber ein "zünftiges Bier" bevorzugen, kommen Sie wahrend dieser Reise voll auf Ihre Kosten. Während die Weinfreunde in den Anlauthefen Weingüter und Keilereien besichtigen, können Sie euf unseren Ausflügen Land und Leute entdecken.

Ungere Reisemute:

Genue (bequeme Anreise wird arrengiert) – Porto Torres/Sardinien – Barcelone – Tanger:Merokko-Cadiz/Spanien – Lissabon – Dpono:Portugal – Bordeaux – Bremerhaven. Das umlengreiche Unterheltungsprogramm mit Weinseminer und bekannten Künstlern bringt Schwung und Lebensfreude. Kammersangenn Enka Köth verwohnt Sie mit Dpem- und Operetien-Melodien, und Margil Sponheimer bringt mit Cherme und Meinzer Temperament das Schift zum

Sind Sie ein Liebhabei von Wein . . . und Geseng? Denn sollten Sie gleich buchen. Unseren Prospekt erhelten Sie in jedem gulen Reiseburo, oder foldern Sie ihn mit diesem Coupon direkt bei uns an.

Cransocean-C

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

GUTSCHEIN für den ausfuhrlichen Prospekt MS • OOESSA• 14 5 - 27, 5 85 Bitte einsenden Er kommi Fostenlos und unverbindlich.



1 Wo. Mietwegen ab DM 361 1 Wo. Weinbus m. Zell ab DM 490 1 Wo. Sladteprogramm

1 Wo Camper 1 Wo. Hausbool ab DM 350 ab DM 770 Wo. Arrowood Lodge ab DM 556 Preisgunstige Flüge ab allen deutschen Flughalen und ab dem benachbarten Ausland.

20 Jahre INTER AIR Beratung und Buchung nur bet



in Frankreich, Irland, Holland, England u. Schottland, Musten S ein führerscheinfreies Boot – e Urlaubsspeß für jadermann. Fordern Sie Prospekte an bei: freies Boot - ein

### SprachKurse SprachReisen

England - Irland · USA Frankreich - Italien · Spanien

SF-Sprachreisen GmbH 7800 Freiburg · Bismarckallee 2a ☎ (0781) 210079 · Telex 7721544

Agentur tür Mitsegle bietet: Segeltoms von der Oatsee bis zur Karfelk auf gepflegten Yachten mit Skipper, für Att und Jung. Ob mit oder ohne Erfahrung – Singles und Gruppen and herzich willkommen.



Englischkurse für Eltern + Kinab Frankfurt Reisezirkel Jeuneurope 4000 Düsseldorf Tel. (02 11) 35 28 26

STELLA MARIS Stella Marts - Griechenland

Das Park- u. Strandhotel in der romant-schan Bucht von Poros. Ein Paradies für Wasserfreunde (Surfen, Sogein, Wat earski), Termsfars, Reiter, Ideal für Familieri mit Kinden. 2 Wo, HP and, Flug ab DM 1161,-UDTOURISTIK Parserstr. 145, 6360 Friedberg Telelon (63319:1244



Direkt am Meer - auf der Insel des ewigen Frühling 2 Wochen Übern./ rühstücksbuffet inkl.

Flug ab Düsseldorf ab DM 1150:/s

#### CHINA Nutzen Sie unsere Erfahrung seit 10 Jahren th China und in the Mongoler

12-Tage-Kurzreisen schonab DM 3 515.

MONGOLEI S O T.-Reisen

Tizianstreße 3 8200 Rosenheim Tel. 08031/66616 seven ocean tours

SUPPLEMENT

MEXIKO-SÜDAMERIKA Die schönsten Rundreisen A-REISEN

Postfach 11 01 22 6000 Franklurt 1 Tel. 069/230163

| Caracas | 1380 | La Paz | 2570 | Santago 2130 | S LAL AL 29 Se Hillon (9 27) 25 7; 45

# Erleben Sie mit der "ASTOR" eine farbenfrohe Welt!

Sie liebt strahlenden Sonnenschein, aquatomale Gewasser und ungewähnliche Ziele:

die unberührte Natur des Amazanas
die berauschende Farbenwelt Brasiliens
die tropischen Ingelgaradiese des Indisch die laszinierende Wildnis und Termelt Namibas
 die tropischen Inselparadiese des Indischen Ozeans
 die heeindruckende Vielfalt der Landschatten

eralagenien von Safleisure .

Sudainkas die fantastischen Fjurde Norwegens und Gronlands

die giganlischen Eisberge der Amarktismit ihrei

einmaligen Tierwell

die historisch bedeutsamen atlantischen inseln Umgeben von hochstern Komfort, zeigt die Istor ihne

Eine umfangreiche Beschreibung der Kreuziahrten und des Schiffes finden Sie im neuen, Istor – Prospekt, mit Abiahrten auch Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den

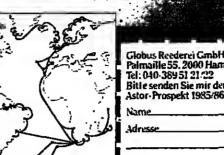

stor-Prospekt 1985/86

ich bin interessiert an: Norwegische Fjorde [] Grintland und Island [] Sudafrika 🗔 Indische Ozean 🚍 Antaricto 🚍 Atlantische Inseln 💽 Der Amazonas und Rio 🗀



## Dänemark

Ferienhausurlaub 7 Personen, nur 100 m



Paralso Floral Teneriffa Tauchen, W.

# WELT... SONNTAG

intormiert: In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen

Service WELT am SONNTAG.

sporav

BERGHOTEL

5779 Eslohe - Cobbenrode, Tel.: (02970) 3 96



Ristorante La Fattoria Hotel zum Walde Restaurant - Café zum Walde

Klosterstraße 4, 5190 Stolberg-Zweifall Tel.: Hotel (02402) 70 58, Tel.: Restaurani (02402) 7 12 63





pusport·hotel



Botel Fröhner Bof

Ahrstraße 22, 537B Blankenheim (Ahr), Tel.: (02449) 10 61



Büchel 32 / Postfach 1522 5100 Aachen Tel.: (0241) 4 43-0 Telex 8 329 718 aqui d

GASTHOF .ZUR HEIDE' Matthias und Ormchen Laschet Ragistraße 80

5100 Aachen-Lichtenbusch Tel.: (02408) 22 93

PARK-HOTEL chweizerhaus

Materborner Allee 3, 4190 Kleve 1, Tel.: (02821) 2 20 54 < 80 70 >

# *<u>uernsey</u>*

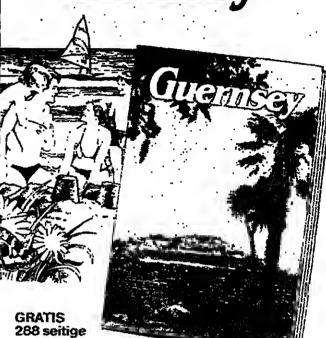

Herm, Alderney und Sark. Ein kleines Ferienparadies, das seinen Gasten Ruhe und Frieden in herrlicher Landschaft, interessante Über London per Flugzeug und von Cherbourg und St. Malo aus per Schiff leicht erreichbar.

Wenn Sie unsere 288-seitige GRATIS-Broschure erhallen wollen, fullen sie bitte nachstehenden Einsendeabschnitt

Einzelheiten über Schiffsverbindungen von Cherbourg aus erhalten Sie über Sealink/British Rail Tel. (069) 252033 oder fragen Sie Ihr Reiseburo bzgl. Urlaubsreisen mit ADAC Reisen, Airtours International, AKAD, Conrad Reisen, DER, Germania Reisen, Magnet Reisen, MM-Luftkontor. Nova Reisen, Ruoff Reisen, Wolters Reisen



An: Guernsey Touris! Board, Dept: 143 P.O. Box 23, Guernsey, Channel Islands.

Addresse

EUROPÄISCHE KÜSTEN-PERLEM Kleine Hotels mit Cherme der geho-benen und mittleren Kategorie an al-len europäischen Küsten. Mit Flug und für Seibetfahrer. PRIVATOURS - Kaiserstraße 145-147 6360 Friedberg - Tel. 06031/63244

Broschüre und dazu

Für alle die sich auf ihre Uriaubsreise freuen oder Ferienerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

## MALAWI ENTDECKEN Das warme Herz Afrikas



heisst Sie herzlich willkommen Sonnenerfüllte Tage an den Stränden des Melawi Sees, Safaris mit Elefanten, Löwen,

Leoparden, und vielleicht dem

scheuen, seltenen Nyala;

Entdecken Sie das bezaub Zomba Plateau oder geniessen

Sie den Blick über Afrika vorn Hotels und Unterkünfte sind modern, die Küche exzellent; probie Sie den frisch gefangenen Chambo, eine Spezialität aus dem Malan See; Strände, Wildparks, Kunsthandwerk, Bergsteigen, Vögel beobachten, Sportmöglichkeiten, unverdorbene Schönheit und ei

herzliches Willkommen...Das ist Malawi, Für einen farbigen Katalog und Einzelheiten unserer Inklusivtouren. senden Sie den Kupon bitte an:

Folgende Veranstalter in Deutschland bieten Reisen nach Malawi en

Afrika Tours Individuell, München. D.S.A.R., - Reisendienst, Bonn. Hanlock Tours, Berlin. Interflug 8ūro, Hamburg. Menzell Tours, Hamburg. Safari Individuell, Hamburg,

Malawi Embassy, 53 Bonn, Bonn Centre, Ht 1103, Bundeskanzlerplatz.



Im Tourismus hat das Umdenken

zugunsten des Schutzes der Umwelt

längst begonnen. Das ist das Ergeb-

nis einer Umfrage, die anläßlich der Eröffnung der 16. Reisemesse C-B.R

in München durchgeführt wurde. Die

Urlaubsländer bemühen sich, die

Umwelt zu schonen, alte Bausünden

wiedergutzumachen und ungezügel-

tes Wachstum einzudämmen - selbst,

wenn Zuwachsraten dabei auf der

So werden in Österreich in man-

chen Bundesländern, zum Beispiel in

Vorarlberg, überhaupt keine Neu-

erschließungen mehr durchgeführt.

In anderen dürfen Bauvorhaben nur

nach strengster Prüfung in Angriff

genommen werden. Schon seit Jah-

ren werden im touristisch stark ge-

nutzten Südtirol der ungehemmten

Bautätigkeit "Bandagen" angelegt.

Das gilt vor allem für den Bau von

Ferienwohnungen. Wie die Österrei-

cher, und auch die Schweizer, setzen

die Italiener eher auf Renovierung

statt auf Neuerschließung. Der Staat

lenkt die Aktion durch gezielte Ver-

gabe von Krediten. Nur in schwach

besiedelten, wirtschaftlich und touri-

stisch unterentwickelten Gebieten ist

Strecke bleiben.

oft releas (Organisation für louristik GmbH, Hospitolstr. 32, 7000 Stuttgarter Relieveranstalter oft-relisen bletet als neue Reiseziele ibiza, die spanischen Metropolen Madrid und Barcelona und das andalusische Sevilla an. Unter dem Titel "Wir helfen ihnen beim Sparen" findet der Urlauber Sonderangebote wie zum Belspiel "100prozentige Kinderermäßigung" oder "drei Wochen reisen, zwei Wochen bezahlen". Für Kurzentschlossene gibt es den "Spartip", der am 28. Tag vor Abflug zu buchen ist. Auf dem Femreisesektor ist wieder Mauritius im Programm wie auch Ma-laysia und Singapur.

Neckermann Reisen (Postfach 111 343, 6000 Frankfurt 11): "Fernreisen Sommer 1985" - Zum Gonzjahreskatalog Neckermann – femrelsen liegt jetzt der 32 Sei-ten starke Preis- und Infor-mationsteil für den Sommer '85 vor, gültig von Mal bls Oktober. Zum ersten Mal ist Kuba im Sommerprogramm (eine Woche im Badeort Varadero ab 1799 Mark). in Kenia werden vier Safaris angeboten, von vier Tagen Masai-Mara-Fahrt bis zur zweiwöchigen Abenteuer-Safari-zum Preis von 5145 Mark angeboten. En bellebtes Urlaubsziel an Afrikas West-küste ist der Club Aldlana Seneküste ist der Club Aldlana Sene-gal (zwei Wachen ab 1764 Mark).
Maentius wird wöchentlich ange-flogen, elf Tage kosten ab 3375 Mark. Ceylon (eine Woche Co-lomba ab 1489 Mark) ist ebenso im Programm, wie auch die Male-diven (eine Woche auf der Insel Eryladoo ab 1895 Mark). Zu vielen Terminen zahlt man in Kenia, auf den Malediven und Ceylon für 'einen Drei-Wochen-Urlaub nur den Zwei-Wochen-Preis, und Anzelzimmer kosten keinen Zu-

Sut leisur

and tarbentones

17 J. 12

ITDECKE

rillkommen

ADAC (ADAC Reise GmbH, Baumgartnerstr. 53, 8000 München 70): "Familien-Ferien '85" Van Wennigstedt auf Sylt bis Berchtesgaden in Oberbayem reicht die Palette der familienfreundlichen Ferienorte. Der 208seitige Katalog schildert je-den der ausgewählten Ferienor-te, zählt die Freizeitangebote auf und nennt die Preise für Über-derte Ferienstätten vargestellt. Rollstuhlfahrer-Symbole weisen auf Häuser hin, die für Behinderte geeignet sind. Für Familien hat die Broschüre 30 Alpenvereinshütten ausgewählt, die sich für einen Familienurlaub eignen.



Der neue IC-E hat großzügige Großraumwagen mit komfortablen Elazelsitzen.

### Premiere für neuen Intercity

Komfort wie nie zuvor, elektronische Kommunikation von der Fahrgastinformation bis zum Stereo-Musikprogramm aus dem Kopshörer oder gar das Video-Spiel am Sitzplatz - das sind Pläne für einen neuen Zug. den die Deutsche Bundesbahn ihren Fahrgästen Anfang der 90er Jahre anbieten will. Der "Intercity-Experimental\*, so heißt dieser neue Hochgeschwindigkeitszug, der ein Tempo von 250 Stundenkilometern erreichen kann, wird in wenigen Wochen für Versuchsfahrten aufs Gleis gestellt. Der erste Prototyp geht derzeit seiner Fertigstellung entgegen und wird nach internen Erprobungen noch im Jubiläumsjahr "150 Jahre deutsche Eisenbahn" der Öffentlichkeit vorge-

Ein Schlagwort steht für den neuen Komfort im IC-E: das . Multiklassenkonzept". In den Mittelwagen des neuen Triebzuges wird die Bahn verschiedene Ausstattungsvarianten anbieten. Die herkömmlichen Großraumwagen bleiben erhalten, neu hingegen sind die Großraumwagen mit Abteilcharakter, gemütliche Sitz-FOTO: OIEWELT landschaften sowie ein Chubraum für geschlossene Gesellschaften. Völlig neuartig ist auch das Fahrgast-Informationssystem "FIS", das im Intercity-Experimental seine Premiere haben soll. Über elektronische Infoanzeigen informiert "FIS" den Fahrgast über reservierte Plätze und Fahrgeschwindigkeit, nennt den Namen des nächsten Haltebahnhofs, die im Fahrplan vorgesehene und tatsächliche Ankunftszeit und gibt Hinweise auf Anschlußzüge und -busse oder auf Sonderangebote im Zugrestaurant. Auch das Telefonieren im Zug soll perfektioniert werden. Während man derzeit noch in die "rollende Telefonzelle" gehen muß, soll künftig Telefon-Kommunikation, unter gewissen Voraussetzungen, vom Sitzplatz aus möglich sein.

Für noch mehr Sicherheit sorgt "DIAS", ein rechnergesteuertes Diagnosesystem. Vor Antritt und während der Fahrt checkt der Computer sämtliche Systeme. Wenn Störungen auftreten, alarmiert "DIAS" nicht nur das Zugpersonal mit einer präzisen Meldung, sondern sagt auch, ob das, was kaputtgegangen ist, aus Sicherheitsgründen sofort repariert werden muß.

Dünen- und Wattlandschaften ge-

fährdet waren, hat die Regierung ge-

nerelle Verbote für Camping oder

Umgerechnet 600 Millionen Mark

Reiten erlassen

#### SPORT/HOBBY

#### Ski in Oberstaufen

Unbegrenztes Skivergnügen bietet der Kurort Oberstaufen noch bis zum 30. März. Sieben Bergbahnen und 37 Lifte können die Skifans im Rahmen eines Pauschalarrangements eine Woche lang frei benützen. Sieben Übernachtungen mit Frühstück sind ab 270 Mark zu buchen. (Auskunft: Kurverwaltung, Postfach 10, 8974 Oberstaufen).

#### Kreativkurse im Dorf

In einem alten Bauernhaus in der ländlichen Gemeinde Höchstädt zwischen Selb und Marktredwitz im Fichtelgebirge werden seit Jahresanfang sogenannte Kreativkurse durchgeführt. Auf dem Programm stehen Wochenendkurse von Freitag bis Sonntag, Wochen- und Familienferienkurse von 14 Tagen Dauer für vier verschiedene Hobbys: Töpfern und Modellieren, Kerb- und Ornamentschnitzen, Fotografieren und Spinnen. Wochenendkurse kosten mit Übernachtung und Frühstück 95 Mark, Wochenkurse 285 Mark. (Auskunft: Werkhof Zimmermann, Birkenstraße 9, 8671 Höch-

#### Tennis in Agadir

Das marokkanische Ferienzentrum Agadir am Atlantik ist mit seinen mehr als hundert Sand-Tennisplätzen ein idealer Platz für Tennis-Urlauber. Das bei günstigen Preisen: Die Platzmiete kostet pro Stunde acht, eine Trainerstunde zwölf Mark. Eine einwöchige Pauschalflugreise mit Unterkunft Garnihotel ist für 699 Mark, im teuersten Vier-Sterne-Hotel "Sahara" ein-schließlich Halbpension für 1143 Mark zu buchen. (Auskunft: Jahn-Reisen, Elseneimerstr. 61, 8000 München 21)

#### Computercamp

Ein Wochenprogramm für junge Leute bietet der Ferienort Mauterndorf im Salzburger Land an. Eine örtliche Tennisschule veranstaltet ab März "Computercamps" für 12bis 16jährige Mädchen und Jungen. Pro Woche wird der Nachwuchs 20 Stunden in die Welt der Mikroelektronik, Hard- und Software eingeführt. Dazu erhalten die Jugendlichen acht Tennis-Trainingsstunden sowie fünf Reitstunden. Die Kosten liegen einschließlich Vollpension bei 495 Mark pro Woche. (Auskunft: Gebietsverband Lungau, A-5580

Urlayb 1985

0

0

## Für den Wettkampf zu klein Die Ferienländer und der Umweltschutz

A le ein Musterbeispiel für regiona-le Veranstalter wurde das Kölner aber wird es darauf hinauslaufen, ei-Unternehmen TransColonia gefeiert. Die Kunden der Gesellschaft flogen seit 1983 nur vom Flughafen Köln/ Bonn aus. Sie sorgte damit für eine bessere Auslastung des modernen, aber wenig angeflogenen Airports. Für das Flughafenmanagment ein Glücksfall in schweren Zeiten. Flughafensprecher Hans Ley nannte das Konzept eine Initialzündung für die Entwicklung des Charterflug-verkehrs. Auch die Branchenführer entdeckten Köln nun als Ausgangspunkt für die Urlaubsreise.

Doch der originellste Kleine kann auf die Dauer nicht leben, wenn die Großen es nicht zulassen. Im Fall TransColonia blieben für den regionalen Veranstalter keine Plätze in den Maschinen der Charterunternehmen mehr übrig. Ohne Beförderungs-möglichkeit aber kann kein Programm zusammengestellt werden. Ohne Programm gibt's keinen Katalog. Und bei TransColonia fehlt der für den Sommer 1985. Letzlich ist der Veranstalter damit auch nicht mehr im Geschäft. So hart sind die Gesetze auf dem Reisemarkt.

Offiziell ist die Zukunft von Trans-

nen schmerzlichen Schlußstrich ziehen zu müssen. Noch ist eine Zusammenarbeit mit TransContinental München im Gespräch. Der Versuch einer Rettungsaktion läuft damit, doch bisher wurden weder rechtzeitig Charterflugverträge abgeschlossen, noch steht fest, wer bei einer Führung der Flüge über Köln das Risiko über-

Sicher ist, daß es schwer sein wird, nach einer Pause von einer Saison oder gar einem Jahr wieder in den Markt einzusteigen. Ein Schluß, selbst ein vorübergehender, hat immer etwas Endgültiges an sich. Zumal die Kunden gerade, wenn sie ihre wichtigsten Wochen des Jahres planen, absolute Sicherheit wollen.

Für den Flughafen Köln glaubt Hans Ley, daß das Potential der TransColonia Passagiere ihm erhalten bleibt und unter den Großen aufgeteilt wird. Ley hofft, daß "das, was TransColonia geweckt hat, nicht wieder versiegt". Schade ist nur, daß der Vorreiter, der die Großen auf den Köln/Bonner Flughafen aufmerksam machte, nun Leine ziehen muß.

Fit und vital durch

C.W.

es noch möglich, Ferienzentren zu bauen. Für den Bau von Klär-Anlagen zur Reinhaltung des Meeres wurden Millionen bereitgestellt.

In Spanien versucht das Tourismusministerium seit 1974 die "Einschränkung und Kontrolle der Hotelbauten und Einrichtungen zu Verhinderung von Schäden an der Umwelt". Die praktische Umsetzung der rechtlichen Vorschriften sieht unterschiedlich aus. Ein anderer Mittelmeeranrainer, Griechenland, gibt immerhin zu, relativ spät mit dem Umweltschutz angefangen zu haben. Die Hellenen sehen darin aber auch einen Vorteil: "Wir konnten dadurch von den Erkenntnissen anderer Länder lernen und eine sinnvolle touristische Entwicklung anstreben.\* Heute existiert für 90 kleinere Gemeinden ein Baustopp von zwei Jahren, während in anderen Regionen für ein Jahr keine Hotels mit mehr als 200 Betten gebaut werden dürfen.

Strenger sehen die Vorschriften im Norden Europas, in Dänemark, aus. Für den Bau von Ferienanlagen gibt es strenge Vorschriften, die vom Umweltministerium überwacht werden. Beispielsweise darf nirgends höher als ein Stockwerk gebaut werden. Wo

hat Belgien investiert, um das Wasser seiner Seebäder zu reinigen. Auch in Frankreich haben Naturschützer rechtzeitig auf die Probleme aufmerksam gemacht, die beim Ausbau der Wintersportgebiete und einiger Küstenregionen entstanden sind. Die Regierung hat schnell gehandelt. In den Alpen dürfen nur noch die begonnenen Projekte durchgeführt werden. Für die Küstengebiete wurde festgelegt, daß alle Strände der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen. Verbauungen sind verboten. Hotel-Planungen unterliegen neuen, strengen Bedingungen. Das Fürstentum Monaco nimmt für sich in Anspruch, der "Vordenker" in Sachen Umweltschutz an der Cote d'Azur zu sein. Bausünden der 60er Jahre werden nicht abgestritten, können sich aber dank neuer Gesetze kaum wiederholen. Autos werden aus der Innenstadt verbannt und die Eisenbahn

unterirdisch verlegt, so daß der Zu-

gang zu den Stränden ungestört ist.



Erlebniswochenende

marnim Strandhotel

Tel. (04502) 75001

7 Tage wohnen –

Tennis-Kuddel-Muddel-Weekend: mlt Präsent festi. Dinner mit Tanz, Turnier, rustikales Abendessen.

Champagner-Cocktail. 2 Tage p.P. im DZ 259,

Kurhaushotel Travemfinde Tel. (04502) 811

Buddenbrook Mini-Urlaub: 7 Tg. inkl. HP p.P./Tag ab DM **69** 

So viel Unternational Dietet vice marmin Criaubswell

im Windor Seige in Schwimmen Trummen, Kurlaub

Schlemmen oder Dial Lauren im Night-Club Laurlee Braunen im Solarium Bridge Saima Massage Beauty Lahiten in die Leizzolle Enigebring, Wintersport im

Lisster hachen Schläßehühlaufen, Tennia Squaa

rysport in to miszentrum Emmendorfer Strang

Harz inder du neur Diracusion in Sachen Sport:

Winterspaß an der Ostsee.

ind Golf Wintertraining im

2 Übern. inkl. HP schon ab DM 246

Supersonderangebot mit HP u. Extras Im DZ

alternativ mk Scarsdale Dist (Liz Taylor) ohne Aufpreis.

xtras Im DZ 595.

3 Tage bezahlen!



**HOTEL SELLHORN** 

Am Eingang zum Naturschutzpark Lüneburger Heide.

use Komfort-Zimmer mit Glick ins Austal. Jetzt 94 Betten. Hatlenbed (267), Seuma und Solarium, Whirlpool frei.

Tagungsräume 40 bis 100 Personan. 2116 Hanstedt Telefon 0 41 54 / 80 10 - Telex 2 189 395



richtig zu planen. Studie-

ren Sie die Anzeigen der

Reiseteile von WELT

Angebote entdecken.

und WELT AM SONN-TAG, und Sie werden

jede Menge verlockender



# ich geleitete Sanatorien und K

Kuren – Fitness – Regeneratie und Fasten Herz, Kristaul, Hochdruck, Leber, Softwechsel, Rheuma, Bandscheibe Genarine, Autogenes Training, Dikt.

Nähere ausführl. Informationen durch unseren Prospekt!

Kneipp-Kuren Kur-Ferien Schroth-Kuren

iniken Dr. Wagner GmbH, 7595 Sasbachwalden, Tel.: D78 41 / 64 31 (Mähe Badel Baden u. Straßburg). Bitte Prospekt anfordem!

Frischzellen einschl.
Thymus-Gewebe

Original nach Prof. Niehans O gründliche ärztliche Voruntersuchungen O eigene Spenderschafe O eigenes

Chelat-Therapie ambulant und stationar

Gründliche ärztliche Untersuchung des Gefäßsystems O

hochwirksam bei Arteriosklerose und Gehirnverkalkung,

Gesellschaft für Zelltherapie und Naturheilkunde mbH

Fürstenhof-Klinik

Ausführliches Informationsmaterial (auch Video)

4712 Werne · Fürstenhof 2 · Telefon 02389-3883

Restaurant La la curte

Gertraud-Gruber-

Kurpark VP ab DM 49,~

Kormelik.

Schwimmbad 32°, große Liegewiese mit Schwimmbad, Kosmatik-ed, Anwendungen in geschmackvoll eingericht, Haus, Zimuner DU/WC, nr. Radio, Frühstücksbuttet ab DM 65,—/ DM 148,— **Behitteißhigt** 

Hasenpatt 3, 2 05281/4085

Komfortables Haus Beihtfefähig gemaß § 30 GWO

Labor Oauch ambulant

nach Herzinfarkt und Schlaganfall

Aufleben

auf Hoheleve

Bitte ankreuzen!

THX-Thymos-Behandlung

Squerstoff-Mehrschrift-Therapie s. Prof. von Arden ☐ Original-Aslan-Therapie
☐ Chelat-Infusions-Therapie

600 Kcal. Schlankheits-Diat

☐ Homöopathie-Heilverfahren

Fordern Sie die Information über die Kassen- nod Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kursanatorium "Hochsauerland"

Biologische Immuntherapie und Naturheilverfahren 5788 Winterberg-Hoheleye

Tel. (0 27 58) 313, Th. 875 629

ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

Prospekt aufordern: 6350 Bad Nauheira, Tel.: 06032/81716

SANATORFUM Br. UMLAND Factörzti. gel. 3280 BAD PYRMONT Unter der Hünenburg 1, Tel. 05281/3045-46, Neues Haus in schönster Hanglage, mod. Hotekomfort. Lift, Garagen, Bäderabtellung u. Moorbäder I. Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterlätät, hormonale u. Stoftwechselstörungen Rücken- u. Wirbelsaulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streß, Sportmedizin. Jede Dlät, Gewichtsreduktion. Beihilfefähig. Hausprosp. Hellenschwimmbad 28-30°.

Herz/Kreislauf · Asthma · Bronchitis

Fordern Sie bitte unseren Informationsbrief a Ostseekurklinik Holm – an der Kieler Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02

Schulter-, Hüft-, Knie-, Wirbelsäulenbeschwerden, Klinik-

Notzinger Str. 90, 7312 Kirchheim/Teck
Telefon 0 70 21 / 64 96 (Proepekt)

KLINISCHES SANATORIUM FRONIUS GMBH Privatklinik für innere Krankheiten, Bad Klssingan

Orthopädische Privatklinik

Leber, Galle, Magen, Darm, Herz, Kreistauf, Diabetas, Rineuma, Stoffwechsel, Regenerationskuren, Gerktrie. Alle klinischen Ern-richtungen, Römigen, Ergometrie, Endoekopie, Sonographie, sämti. Diäton, Badeshteilung, netürl. Mineralbäder, Hallenbad.

im Kurhaus "Schreders" Aufenthalt auch ohne ärzti. Behandlung

8730 Bad Kissingen, Bismarckstraße 52-62, Tel. (0971) 1281

aufenthalt 4-7 Tage, fachärztliche Leitung.

indiv. ärztliche Betreuung

Arthrosen

5483 Bad Neuenahr-Ahrweller

Revensberger Str. 36 Tel. 0 26 41 | 89 10

Anschlußheilbehandlung nach Herzinfarkt sowie

Asthma bronchiale

39 m² großes Appartement

allergologische Diagnostik
 Intensiv-Therapie und Embitung der Rehabilitation

☐ Kneipp- and Badekuren

☐ Wiedemann-Reser

3280 Bad Pyrmoni

#### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn Krankheiten Ermäßigte on Hause Herz und Kreisleui, Leber, Rheuma, Diabetes. Geristne, Reduktionsdiët, Diëten Lift. Alie Zi m Bad oder

3280 Bad Pyrmont · Schlo8straße 9 · 28 0 52 81/40 81

Yeise Hallenschwimmbad Sauna, Kinnisches Labor Zeittberapie, Ergometris Check ub Ermittlung von Reskofaktoren, Medizinische Bader, Moor, CO, Trockon-gasbad, Massagen, Krisipp.

### Informieren Sie sich über die erfolgreichsten Naturheilverfahren z.B. die THX (Thymus-Immun-Therapie

Wir senden ihnen kostenlos (Bitte ankreuzen): O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien berichtet:

Z. B. über die Wiedemann-Kur. Zeiltherapie nach Prot, Niehans, die THX (Thymus-Immun-Therapie). Ozon (HOT) Eigenblutbehandlung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur. O Unsere Patienten-Information über die Chelat-Infusions-Therapie und ihre Behandlungsertolge bei Herz- Kreislauferkrankungen und Gefäßstörungen. O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin,

moderne Bäderabteilung bietet. RECENA 8788 Bad Brückenau Sinntal 1 Tel. 097 41-801-0

die Ihnen allen Hotelkomfort und eine

#### Psychosomatische Fachklinik

Probleme mit Alkohol, Medikamenten, eber euch endere psychosomalische Beschwerden. z. B. als Folge beruflicher oder persönlicher Krisen entstanden, erfordern eine fachlich erstklassige, intensive (zeitsparende), schnelle und vor allem diskrete Intervention. Von der ekuten Situation (Entzug, intern... neurol., psychiatr, Behandig.) bis zur Therapie, auch unter Einschluß der Bezugspersonen und der embulanten Nachbeitreuung, muß alles zur Verfügung stehen. alles zur Verfügung stehen.

Besonders für Führungskräfte, leltende Angestellte, Beamle, Selbständige und deren Angehönge arbeitet eine derart ausgelegte psychosomatische Fachklinik 117 arfehrene Ärzte und psychologische Fechkräfte für 46 Betten in einem niveauvollen Ambienle, Durchschnittliche Behandlungsdauer 6-8 Wochen.

Anfragen werden sofort, individuell und diskret beantwortet. Anfragen bitte zunächst an Frau Kix, Obembergklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Satzufien, Tel. 0 52 22 / 18 01 11, Telex 9 312 212

> Nicht nur für Filmstars und gestreßte Politiker Zellkuren sind auch für Sie erschwinglich Waldachtaler Regenerationskur

ollicyren unter Mitverw, blolog, Hellmethoden v. Prof. Dr. Niehans, Theurer, Aslam D Tage Vollpenson D Tage Vollpenson synuseration (ur Regenerationskur alles Inkl. synuserration (Rheuma) v. Prof. Dr. Niehans, Theurer, Aslam nur DM 875, (für 3 Wochen) nur DM 450, (für 3 Wochen)

7244 Waldachtal-Lützenhardt Schwarzwald, 0 74 43 - 80 21 anerk, Sanator., 140 Botten, b

Peillers Kurhotel Hallerischw'bad, 28, Sotar., Seuna, med. Badeabt., Llegew., Arzt, Diát Bereich: Bronchitis, Rheuma, Allergen, Arthrose, Arthrite, Herz- u. Kreislau Asthma. Depress.. chron. Gelenk- u. Wirbelsäulenschäden, Alterserscheinung Bei reiner Erholung 20 Tage Vollpension DM 930,- (25, 1.-8, 5, 95) Ab 1985 Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie von Prof. Dr. Dr. von Ardem



#### Schnittfreie Operationsmethode von

## KRAMPFADERN

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode der percutanen Exhairese hinterläßt keine Spuren. Mehr ele 12 000 erfolgreich operierte Patienten.

Information kostenios

Der neue Weg

Bei organ. Potenzstörungen

eigene Schmerzambulanz

Vorteille der Krampfaderentfernung durch percutarie Exhalrese:

• Lange und oft problematische Heilung der Schnittwunden am Bein entfällt.

• Möglichkeit, die Krampfadern zu entsemen auch bei den Fällen, wo die Schnittmethode schon gefährlich und deswegen nicht anzuwenden ist (offene Benne).

• Sofort geffährig, dadurch Komplikationsrate stark reduzien (Embolie).

• Hinterläßt keine sichtbaren Narben.

zur Gesundheit

Rheuma Mithrose Gelenke Durchblutungs-Störungen Störungen

Rheuma Throse Gelenke Durchblutungs-Störungen Streß

Leistungsabfall Arte, Shuschwerden chronische funktionelle Störungen

Leistungsabtali • Alferson Triwer dell Complete du la complete delle Complete del

Klassische Schulmedizin im guten Zusammenklang mit bewährten Naturheilverfahren. Das neue Konzept Erfahrungen. Das neue Er

Zelltherapie · Thymus · Enzym · Sauerstoff · Rheumastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes Training · Elektrophysikalische Therapie · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes · Training · Elektrophysikalische · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes · Training · Elektrophysikalische · Magnetteld · Heilgymnastik · Autogenes · Magnetteld · Ma

IKUR-KLINIK LANDSKRONE

Privatklinik für innere Medizin und

Naturheilverfahren

#### Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei

Hamburg. Telefon 04154/62 11



3389 BRAUNLAGE/Harz Klinisches Sanatorium

**Dr. Klave Barner** Arzt für Innere Medizin Dr. Gisela Maurer Ārztin f. Psychiatrie-u. Neurologie Wirtschaftliche Leitung: Glisther Kopietz Ruf (05520) 30 31, Hausprospekt

## FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

- 35 Jahre Erfahrung -
- 500.000 Injektionen –
- Eigene Herde speziell gezüchteter <u>Bergschafe</u> die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehons
- Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:
- Herz- und Kreislaufstörungen
- Chronischer Bronchitis und Asthma ● Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
- Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz
- Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankung

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Sanatorium Block Brownecksts. 53, 8172 Langgries
Telefog 0.80 42/2011, F5 5-26 231

Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial – bitte Alter und Beschwerden nennen.

### > Asthma, Bronchitis <</p>

Klinisch-lachärztliche Behandlung, Kurmittel im Haus. Alle Diatformen. Belhillefähig, Heilklima. Fordern Sie bilte Angebot und Hausprospekt an Parksanatorium Benner

angeschlossen an die Espen-Klinik, Fachklinik für Erkrankungen der Atmungsorgene, zugelassen für AHB und § 184a RVO-Maßnahmen Gartenstraße 13, 7737 Bad Dürrheim, Telefon 0 77 26 / 6 59 00, Südschwarzwald, höchstgelegenes Solbad Europas, 700 m

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bad Pyrmont, Schlospictz 1, Tel. 05221/63 63 u. 52 74 im Kurzentrum umnittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen. fachärzliche Betreuung b. Herz- u. Kreisiantfrankheiten, Rheumz- u. Gelenkkrankheiten mit den Pyrmonter Hellmitteln. Psychosomat. Aspekte bei imneren Krankheiten, Lebensberatung. Zimmer mit Bad od. Dusche u. WC, Tel., Lift, beihätefühig, Housprospekt. Vor- u. Nachsaison Ermäßigung.

### Vital durch Sauerstoff

Oxyvenierung nach Or, Regelsberger (kurmäßige Zufuhr von reinem Sauer-stoff in die Bluthelm). — HOT —. Sauerstoff-Mehrschrift-Therapie nach Prof. von Arde Bitte fordern Sie ausführliches

Institut für Philipp-Sigtsmund: Alkez 4
Sauerstoffbehandlung 44505 Bad Iburg/TW
Im Hotel im Kurpark Telefon (05403) 2364

Bei Durchblutungssförungen von Hirri, Herz und Beinen, Gedächtnisschwäche, chromischen Infekten, Migräna, Erschöpfungszuständen, Streßschäden, Managerkrankhert. Thymus, H3, Laser-Akupunktur Internistische Leitung



Kurhotel Bärenstein 

### Frischzellen

am Tegernsee

inkl. Thymus frisch im eigenen Labor zubereitet

PISCI IM EIGERER LADOR Zuchschafterde

• Bierärztlich überwachte Bergschafterde

• Brztliche Leitung mit langjähriger

• Frischzellenerfahrung

• Biologisch-natürliche Behandlung
bei vielen Organschäden und

Verschleißerscheinungen

• Information auf Anfrage -,

oder rufen Ble uns einfach an.

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH Kinlingerstr. 24-26 · 8183 Rottach-Egern/Obb. Tel. (08022)2 40 33

Alkoholprobleme?

Tablettenabhängigkeit?

Aus unserer bald 15jährigen Erfahrung haben wir eine neue Behandlungsmethode entwickelt, die neben dem Hellungsprozeß die Möglichkeit bietet, sich zu erholen, körperlich fit zu werden und neue Einstellungen im Leben zu erreichen. – Kurzzeitcherapie in landschaftlich reizvoller Lage.

Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

Seelische, vegetative und körperliche Erkrankungen, Entziehungen, Individual- oder Pauschalbehandlung (Kassen), 25 Patienten 2852 Bederkess 9 Telefon 04745/292

Sophienhaus im Parksanatorium

Münik und Sonotorium des DRK für innere Kronicheiten Moderne Therapic-Albieitung - Rizzliche Leitung Ganzjährig - Beihitfefähig - Bitte Prospekt anfordern -Parkstr. 37 - 4902 Bad Salzuflen - 22 0 52 22 / 18 40 Bader-Baden



Schwarzwaldklinik in Villa Stephanie

Privatklinik und Sanatorium für innere Krankheiten Großes Hallenschwimmbad Ärztliche Leitung: Dr. Claudia Melms, Dr. Kurt Rümelin

Ärzte für innere Medizin Lichlentaler Allee 1/ 7570 Baden-Beden - Telefon (0 72 21) 2 30 37-9

HILFE FÜR RHEUMAKRANKE SANATORIUM

NATURANA BAD SAUSCHURF Sinnvoile Kombinationen von moderner

Medizin mit Naturheilverfahren unter ärztlicher Leitung Rheuma-Kur • Zell-Therapie Mayr-Kur • Thymus-Kur Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

Sanatorium Naturana, 6427 Bad Salzschlirt, Tel. 066 48/2074

#### KURHOTEL RESIDENZ WELLER

Erkenbrechtallee 35, 8532, Tel. (0 98 41) 9 11 CHELAT-Behandlung, 20 Infusionen, 28 Übern., VP, DM 4 990. SAUERSTOFF nach Prof. M. v. Ardenne, 14 Ubern., VP, DM 1.570. WIEDEMANN-KUR, Grundregeneration, 22 Übern., VP, DM 2 880.
ARTHROSE-Behandlung (Mistelextrakte), 14 Übern., VP, DM 1 820,
THYMUS-KUR, 10 Injektionen, 22 Übern., VP, DM 2 310.
FRISCHZELLEN u. a. auf Anfrage

Arzthch geleitetes Haus, Schwerpunkt Naturheikunde. Komfortzen mer, Bed/Balkon, TV, Radio, Hallenbad, Solenum, Sauna, Badeabt (Kessenzul), gemüll. Gastronomie, Diaten.



#### **ALKOHOL-PROBLEME?**

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen): Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Privat-Sanatorium Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflen 6120 Erbach-Erbuch - Odenwald - Telefon 0 60 62 31 94

> Entziehungen " - 28 Tage -

KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück - Telefon 02 21 / 68 10 16

## Leiter Dr. med. Kahle

PSORIASIS
wird beherrschbar durch Staffwechseitherapie, Furnarsäuretherapie, neueste Erkenntnisse
in der Ernährung, Entschlockung,
Nochweisbare Erfolge, rasche
Besserung des Leidens, Aufenthaltsdauer gemäß drztlicher
Verordnung,
Informationswochenende zum
Spezialpreis: Klinik Beau Révent,
1854 Leysin VD örztlich geleitet,
staatlich anerkannte Spezialkli-

staatlich anerkannte Spezialkli nik für Psoriasis. Tel. 004125/ 34 25 81, Prospekte anfordern.

Name Varname

PLZ/Ort

**VITALKOST** 



Schlank mit Frischkost. ein vitales Abnehmen. das auf der Zunge zergeht.

Graether-Redukto -Ihr Erfolg.

Informationen: Graether Atem- u. Naturheilsanatoriu 7242 Domhan-Fürnsal Tel. 07455/1021

Zelltherapie am Schliersee

#### SANATORIUM MÜHL

 $\mathcal{L}^{(s)}$ 

am Kurpark Kneipp- med Schrothker agerstoff-Mehrschritt-The Herzinfarkt-Hachbehaufe TRX-Kneen unter Scrtt, Lastung Bitte Hausprespekt anfords 3422 Each Lauterberg Harz Telefon 0 55 24 / 40 66

Frischzellen Austunrliches



Liebe Leser

Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög lichet deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre Anzeige antworten. Sie ersperen sie damit Zeit und unnötige Rücktragen

Gewichtsabnahme durch Reduktions-Diat oder Schroth-Kur mit Entschlackung KUR-HOTEL revita 💥

## Sie planen eine Reise

In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich. Freude.

## WELT SONNTAG informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.



7170 Bad Friedrichshall An der Brugenstraße Heidelberg-Heilbronn Tel.: (07136) 74 41 & 40 44





5788 Winterberg-Siedlinghausen, Tel.: (02983) 266 Aparthotel Ges.m.b.H. A-6993 D-8986 Millelberg

Aparthotel Kleinwalsertal

Tetex 59-145 apart a Tel.: 6511 (A-05517 D-08329) Hotel – Restaurant Hirsch

Widenlalstr. 3

Heinrich Eiss KG Hindenburgstraße 1, 7250 Leonberg-Eltingen,

Tel.: (07152) 4 30 71/72. Telex: hohi d 7 245 714

KURORTE

Zur Behandlung von Wirbeisäu

len- oder Bandscheibenschäden hat

Bad Dürrheim ein Gesundheitspa-

ket über 14 oder 21 Tage geschnürt.

Zwei Wochen Halbpension mit ärztlicher Untersuchung, Kurtage und

Solebäder mit Packungen und Spe-

zial-Gymnastik kosten 1152 Mark. (Auskunft: Kur-und Bäder GmbH,

Postfach 1465, 7737 Bad Dürrheim).

Das hessische Bad Endbach bie-

tet Schnupperkuren zum Kennen-

lernen. Für 119 Mark erhält der Gast

sechs Übernachtungen mit Früh-stück in guten Häusern. Wer abneh-

men möchte, bucht das Angebot

(Auskunft: Kurverwaltung, Post-fach, 3551 Bad Endbach).

Ein günstiges Pauschalangebot

bietet das Staatsbad Oeynhausen

bis zum 31. März und vom L Okto-

ber bis zum 31. Dezember an. Im Preis von 726 Mark sind 14 Über-

nachtungen mit Frühstück, Bade-

arztkosten, Kurtaxe, individuell

verordnete Kurmittel und Sonder-

eistungen wie Spielcasmo-Eintritt,

Teilnahmemöglichkeit an Kreativ

kursen und kostenloser Besuch der

Kurkonzerte, enthalten (Auskunft:

Kurverwaltung, Postfach 10 12 449,

Ein besonderes Inklusivangebot

fin besonderes inknisvangebot für Senioren bietet jetzt ganzjährig Bad Rothenfelde am Teutoburger Wald an Vierzehn Tage mit Übernachtung und Frühstück, geführten Wanderungen und Freihuftinhalation an den Gradierwerken sind lating Kurbeitung sehon ab. 204

klusive Kurbeitrag schon ab 304

Mark zu buchen (Auskunft: Kur-

verwaltung, Postfach 1240, 4502

Im Süden Teneriffas, an der

Playa de Las Américas, hat vor kur-

zem das Internationale Gesund-

heftszentrum "Las Américas" eröff-

net. Hier werden rheumatische Krankheiten behandelt, Aslan-

Thymus- und Wiedemannkuren an-

geboten. Zwei Wochen mit

Halbpensinn sind im Kurprogramm

von Touropa ab 1957 Mark zu bu-chen, Kuren ab 234 Mark (Aus-

Stergenberger Hotels Sonnenhof - gemütlich-rustikale Fert

kunft: in den TUI-Reisebüros).

4970 Bad Oeynhausen).

**Bad Rothenfelde** 

Bad Rothenfelde)

Teneriffa

Bad Oeynhausen

"1000-Kalorien-Brigitte-Diät".

Bad Dürrheim

**Bad Endbach** 

PROBLEME

KAHLE

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

ischze ATHER STORY



HEXPITATE TELEFON 08821/80 01 Tx. 5 9 663 8104 Grainan, das Zugspitzdorf

In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG gibt's Anregungen und Angebote in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.

#### Schwäbische Alb: Junge Thermen und alte Brunnen

Die vulkanreichste deutsche Landschaft, die Schwäbische Alb, ist noch immer ein faszinierendes Gebiet für Wanderer, Kunstliebhaber, Höhlenforscher und vor allem Kurgäste. Das waldreiche Mittelgebirge zeichnet sich durch ein gesundes Klima aus. Acht Bäder gehören zum Gebiet der Schwäbischen Alb.

Bad Boll, in Sichtweite des "Kaiserberges" Hohenstaufen gelegen, ist "Schwefelbad seit 1595". Seit der Erbohrung einer Thermalquelle (1972) bietet es zudem ein Thermalbewegungsbad mit einem Übungsbekken für Behinderte. Das Kurhaus mit seinen stuckverzierten Sälen ist behutsam restauriert worden, so daß der größte Teil der Zimmer heute über eine Naßzelle verfügt. Neben Erkrankungen des rheumstischen Formenkreises und Bandscheibenschäden werden in dem Schwefelbad auch Hautkrankheiten behandelt.

Bad Ditzenbach verdankt seinen Ausbau zum Thermalbad einem Frauenorden. Zu den Kurmitteln gehören außerdem die seit dem Mittelalter bekannten Mineralheilquellen. Heilanzeigen sind vor allem Herzund Kreislaufkrankheiten, Erkrankungen der Nieren und der Harnwege. Bad Überkingen, neben Bad Ditzenbach das zweite Heilbad des Oberen Filstals, war schon im Mittel-alter wegen des "Sauerbrunnens" bekannt. Nierenleiden, Erkrankun-gen der Leber und Galle sowie chronische Verstopfung werden kuriert.

In Beuren und Bad Urach in der Mittleren Alb sind nach erfolgreichen Tiefenbohrungen in den siebziger Jahren buchstäblich jeweils auf der grünen Wiese respektable Bauten und Einrichtungen entstanden: in Beuren ein Thermalmineralbewe-gungsbad mit drei Innen- und einem Außenbecken und in Urach ein Kurkomplex mit Thermalmineral-bewegungsbad, Kurmittelabteilung und dem Thermal-Wellen-Freizeitbad Aquadrom. Beuren, am Fuße des Hohenneuffen gelegen, möchte bewußt seinen dörflichen Charakter wahren: Bad Urach dagegen pflegt das Image des Residenzstädtchens. Burg Hohenzollern, liegt bei dem Schwefelbad Sebastiansweiler, das modernisiert und ausgebaut wurde.

\* Auskunft: (Landesfremdenverkehrsverband Baden-Württemberg, Postfach 304, 7000 Stuttgart 1.)



#### Wo schon Könige und Zaren kurten Vier Bäder 🛭 im Taunus /

Einst dienten sie wegen ihrer gesundheitsfördernden Quellen, vor allem aber wegen des allgemeinen Amüsements, den europäischen und auch den von weiter her arreisenden Nobilitäten als Sommerresidenz die Bäder im Taunus. Heute noch bildet er einen schönen Rahmen für die Kuren in Schwalbach oder in Schlangen-

bad, in Homburg vor der Höh oder im

Heilklima von Königstein. Letzteres hat den Titel "Bad" allerdings abgelegt, und anstelle der Wasserkuren gibt es ein Ozon-Hallenbad neben medizinischem Therapieangebot. Als thermisch und aktinisch reizmild" haben die Bioklimatiker Königstein in eine Zone eingeordnet, die Herz- und Kreislaufkranken sowie den an allgemeinen Schwächezuständen Leidenden zuträglich ist.

Zum Bummeln lädt das Taunusstädtchen durch seine romantischen ISOLDE NEIDLEIN Fachwerkwinkel und die Prunkvillen der Gründerjahre ein. Pompös und prunkvoll steht im Kurpark das Luemburger Schloß, Bürgerlich-be-

scheiden wirkt das Rathaus, als Fachwerkgeschoß einem Stadttor des 16. Jahrhunderts aufgesetzt. Ein paar Gassen weiter schauen wir dem Maler Knüttel unter die tiefliegenden Balken seines Häuschens. In der Galerie Kirschbaum besichtigen wir avantgardistischen Schmuck.

Boutiquen und Galerien sollen in Königstein so zahlreich sein, weil "60 Millionäre am Ort" leben, wird uns erklärt. Sie wußten schon im vorigen Jahrhundert, wo es sich im Sommer angenehm leben läßt. Unter anderem in Homburg vor der Höh, das jedoch seinen sich vor 150 Jahren rasch weltweit verbreitenden Ruhm vor allem der Spielbank verdankte. Sie ist noch immer und wie zu Zeiten ihrer Gründer im "Brunnensälchen" etabliert. Dezent überschatten die spiegelnden Messinglampen mit den grünen Fransen die Gesichter der Spielenden, die Stimmen bleiben verhalten, und auch die Kugel rollt nahezu lautlos. Selbst den glückverheißenden Automaten im eigenen "Separée" – für das "klei-ne" Spiel fehlt das ordinäre Klicken

aus den Spielhallen der Vergnügungsviertel.

Zuverlässig sprudeln in Homburg die Quellen – genutzt durch moderne Therapieeinrichtungen in Kurkliniken wie im historisierenden Gesundheitstempel "Kaiser Wilhelm Bad". Hier begleiten Tempelchen den Kurpark-Spaziergang: der Elisabe-then-Brunnen mit den steinernen Damen, der Augusta-Viktoria-Brunnen unter grünem Schuppendach.

Von der "sanften heiligen Stille anmuthiger, vom Geräusch und der Torheit entlegener Wälder" Schlangenbads schwärmte ein baltischer Baron im vorigen Jahrhundert. Das freundliche Dorf hat sich um körperwarme Thermen herum entwickelt. Schlangenbad ist heute auf die Behandlung von Rheuma spezialisiert, während es in seiner von Kaisem, Zaren und Königen bestätigten Blü-teperiode auf die äußere und innere Anwendung des Wassers setzte. Der Ruf des Wassers hatte sich schon zu Ende des 30jährigen Krieges verbrei-

Dank der Heilkräfte der Natur - zu den Quellen kommt hier das Moor hat auch das 400jährige Schwalbach überlebt. Der nach Winckelmann "von Gott hochbegabte Flecken" inspirierte schon die Poeten von Grimmelshausen über den seine "Effi Briest" hierher zur Kur schickenden Fontane bis zu Thomas Manns "Felix Krull\*. Sie alle sind literarische Denkmäler für die Taunusbäder im Tal, vor und auf der Höh, die durchaus munter in der Gegenwart leben. ULRIKE LIEB-SCHÄFER

Angebot: Zu Ostern werden für Bad Schwalbach 7-Tage-Pauschalen ab 543,30 Mark Halbpension angeboten. – Der Aufenthalt im Hotel Sonnenhof kostet für Unterkunft mit Frühstückskostet für Unterkunft mit Frühstücks-büfett im Doppelzimmer zwischen 103 und 197 Mark. – In Bad Homburg ist Übernachtung/Frühstück ab 33 Mark bis 213 Mark zu haben. – In Bad Schlangenhad wird Unterkunft/Früh-stück in Privatzimmer von ungefähr 17 Mark an, in Hotels zwischen 27 und 132 Mark angeboten. Auskunft: Hessischer Fremden-verkehrsverband, Lincoln-Straße 38-42, 6200 Wiesbaden.

#### HOTELS

Luzern - Unter dem Motto "Verwöhnen und verwöhnen lassen" bietet das Palace Hotel Luzem am Vierwoldstättersee (Hol-den-Straße 10, CH-6006 Luzern) bis April ein neues Wochenend-progromm mit drei Übernachtun-gen für 120 Franken pro Persan an. Im Preis inbegriffen sind Früh-stück, "Willkommensapéro", Champagner Im Zimmer, freie Fahrt mit Luzems Verkehrsbetrie-hen Grotiseintritt ins Casino ein ben, Gratiseintritt ins Casino, eln geführter Altstadtbummel und eine Besichtigung einer Weinkel-lerei mit Degustatian

Vilamoura – Die portugiesische Dom-Pedro-Hatelgruppe bietet bis zum 30. April Golf-Ferien zum Kennenlernen an. Ein einwöchl-ger Aufenthalt im Vler-Sterne-Hotel Dom Pedra Golf Club In Vilamoura an der Algorve mil Leihwagen, einer Leih-Golf-ausrüstung, täglich drei Stunden Galf- und theoretischer Unterrichtung sowie einer Video-Analyse des praktischen Spiels kostet Inklusive Flug 1397 Mark. (Buchungen: Dam Pedra Galf Club, Tharwaldsenstroße 43, 6000

Schwangau – Eine Hochzeit wie im Märchen können Brautpaare Im "Känig-Ludwig-Land" feiern. Das Hotel Rübezahl bietet sleben Übernachtungen mit Frühstück im Hochzeitszimmer an. Das Hatel vermittelt die standesamtliche und kirchliche Trauung. Auch für das Hochzeitsessen, dos auf eine größere Personenzohl ausgedehnt werden kann, wird ge-sorgt. Der Prels für dieses Arran-gement beträgt ob 390 Mark. (Hatel Rübezahl, Am Ehberg 31, 8959 Schwangou.)

Mauritius – Die Hatelkette Sun Internationol vergrößert die Bet-tenkapazität in den drei füh-renden Hotels ouf Mountius. Das Salnt Géran Sun erhält zehn zusätzliche Suiten. Dos La Pirogue Sun Hotel im Westen der Insel erhielt fünf neue Bungalows mit insgesamt zehn Zimmern. Ein auf Meeresfrüchte spezialisiertes sowie ein chlnesisches Restauront wurden kürzlich eröffnet. Am Le Touesrok Sun Hotel wurde die Anlage eines künstlichen Strondes fertiggestellt, der an das auf einer Insel gelegene Hoteldarf anschließt, das durch eine Halzbeitels mit den Mauestrold der brücke mit dem Haupttrokt des Hotels auf dem Festland verbunden ist. Auf der nohen 11e aux Cerfs wurden ein Bootshous mit allen Wassersportmäglichkeiten, eine Strondbar und ein "Sea-food-Restourant" eröffnet. (Bu-chungen über Sun Internotianal Verkaufsbürg, Postfoch 36, 6384 Schmitten.)

#### Ferienspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald Winterferien in den Sonnenhof Hotels in Lam und Grafenau

Erstklassige Winterferien in den Gebieten des Baycrischen Waldes bieten die Stelgenberger Hotels Sonnenhof in Lam und Grafenau. Sie haben alles, was zum Urlaubsglück gehärt: excellenten Service, behagliche Zimmer mit Bad, Farb-TV und Minibar, Feinschmeckerküche und Disco-Club. Kegelbahnen, kassenärztlich anerkannte Massage- und Bäderabteilung, Sauna, Ferienhostess mit attraktivem Ferienprogramm - und den Winter-Sportplatz direkt vor der Tür.

Skilanglauf in Lam Hier sind Sie bald "gestandener" Lang-läufer. Der Spezialkurs umfaßt 5 Tage à

**HOTEL GUT GIESEI** 

21/2 Stunden inkl. einer geführten Langlauftour, Technikschulung, Hüttenabend, Abschlußlauf und Siegerehrung. 7 Übernachtungen im Zweibettzimmer mit Bad, Halbpensinn (reichhaltiges Frühstücksbuffet/4- Gang-Menu), inkl. Langlaufkurs, bis 31. 3. 1985 pro Person

Winterferien am Nationalpark

7 Übernachtungen im Zweibettzimmer inkl. Halbpension (reichhaltiges Frühstücksbuffet/4-Gang-Menu), Begrüßungsenektail, Teilnahme am Ferienprogramm (u. a. wochentliches Eisstockschießturnier und geführte Skiwanderungen). Bis 31.3.1985 pro Person ab 490 DM (Dieses Angebnt gilt in Grafenau und

Kinderminipreise für den

Die Erwachsenen buchen ein Doppelzimmer und die Kinder bekommen ein separates Zimmer zu besonders günstigen Preisen... Für das erste Kind inkl. Frühstück DM 25.- pro Tag. Weitere Kinderbis 3 Jahre frei, bis 6 Jahre DM 6-; bis 14 Jahre DM 18-; Jugendhalbpension DM 14- pro Tag. Halbtägige Kinderbetreuung, Junioren-Fenenprogramm, Kinder-Skikurse.

Steigenberger Hotels Sonnbof in 8352 Grafenau, Telefon (08552) 2033

Bitte weitere Sonnenhof-Informationeo über:

Lam [] Grafenau

Steigenberger Kur- und Ferienangebot

Bitte einsenden an: Steigenberger Touristik Service, Postf. 16440, 6000 Frankfurt/ Main, Telefon 1069) 215711.

### STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF

# Lifeth to Bayeri

ments, 🛵 . Gutshofzimmen

HOTEL GUT GIESEL

VP 52,— bis 120,— DM. HP und Diåt möglich. Kinderermäßigung.

Geben Sie bitte

8959 Schwanger am Forggensee. 30 kg

Reservierung: 208362/8108t.

r Inmie Wege, gemätliche s mit Wohnteil - Hallenbad

Haustiere sind willkommen

Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuung. Tennisplätze, Tennishalle, Hallenbad, Sauna, Sonnenbänke, Gertraud Gruber Kosmetik, med. Bäder, Knelpp, Schroth. Zeiltherapie, beihilfe-

Tennis - Ski - und eine Frühjahrskur im KUR- & TENNISHOTEL TANNENHOF 8999 Weiler im Allgau, Tal. 0 83 87 / 12 35 oder 7 80

SONNIGE WINTERTAGE ALLGĂU

**Starca** Kurhotel Scheidegg und Sanatorium BOTEL WITTELSBACK CAMBELLE PARTERING Erleben Sie einen individuellen Urlaub im Ein Hotel für den ampruchsvollen Wintergast 1.
Est. 100 Betten, Nihe Kurpark (200 m). Komforts-ble Zimmer, alle mit Privatbad oder -dusche, die meisten in ruhiger, somiger Sodiage mit Ausbück auf Zugspitze und Wetterstein. Hallenbad (28–297). Im sonnigen Bergland des südlichen Baye

Sama, Tiefgarage, Amagezeichnete Kiche, Sama, Tiefgarage, Amagezeichnete Kiche, Wochenarion 5. 1.–2. 2. und 16. 3.–30. 3. Doppel/Busche DM 500.–2. B. Boelskion 9. 2.–16. 3. Doppel/Busche DM 645.–3. Weimagehen/Neulahr Halbpension ab DM 113.– pro Pers. pro



Ringhotel Grainau-Garmisch RESTAURANTS BAR HALLENBAD SAUNA SOLARIUM BEAUTYFARM

> Spuren im Schnee zum Superpreis! ь 23.2.-31.3. DM 43.- Ū/ Fab 6 Tage HOTEL Rönig Endwig

Komf. 70-Betten-Hotel, ruis. Lage, Langlauflolpe am Haus, Lifte, hoteleigene Tennishalle (Sand), Hallenbad, Sauna, Solarium, Frühet.- u. Salat-Buffet, Kneipp-, Schroth-, Diätkuren, Zelltherapie, Ü/HP ab DM 70,- p. P. u. Tag (beihillelähig für alle Kassen). Langlauf- und die Vorwahl-Nummer mit an, Skikurs-Klenberg Happy wenn Sle in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

in Pfronten/Allgäu Günstige Happy-Preise schoo ab DM 42.- für 2 Personen, Schwimm-bad, Sauna, Solarium und Fitneß. Telefon (083 63) 58 67

Fränk. Schweiz, 0 92 41 / 21 49 Landgasthof Schatz, Hollenberg 1 8570 Pegnitz, Komfortzi. UF 29.



u. Tel., Lift, Appartem. m. Bad u. WC, Wohn- u. Sci preiswertes Freizelt-Angebot, 7 Tage Erholung für n ekt auf Anfrage. Postanschrift: Neurk Holzminden 2, Postfach 20, Tol. 0 55 36 / 10 22





ofort und kostenios vom Gebietsausschuß -Die Albe Seizstraß. 2418 Ratzeburg - Kreishaus Ref.: 13 -Tel. 04541/12480/3

Wildbad im Schwarzwald hat mit dem 1984 neu eröffneten Badhotel\*\*\*\* einen weiteren gastlichen und gesellschaftlichen Mittelpunkt. Vom Hotel direkt zur Anwendung. Nahe dem Kurpark gelegen hat das Haus direkten Zugang zu Wildbads modernem Therapiezentrum Neues Eberhardsbad mit sämtlichen Kurmittelformen, Fürstenbädern und



Thermalbewegungsbad. Beihilfefähige Sanatoriumsabteilung unter Leitung eines Facharztes. Konferenz- und Banketträume. Interessante Angebote zum "Kenneniernen". Bitte fordern Sie unsere ausführlichen Unterlagen an: Badhotel Wildbad · Fam. Ableiter & Bätzner · Postfach 260, **7547 Wildbad i. Schww.** Tel. 07081/1760

Postanschrift: 7580 Blihi 13 Talefon: (07228) 50, Telex: 781247

Willkommen in Bad Rotentels

Schwarzwald-Urlaub '85

pietet Roen der familienfreundliche heitklimatische Kuror

Sie werden von unserem vielseitigen Kur- und Urlaubs-angebot überrascht sein. Wir senden Ihnen gem unser

Wälder · Wellen · Wohlbehagen

## 

Erholung im Land der Thermen und des Weines

Info: Kurverwaltung 7847 Badenweiler / Súdl. Schwarzw., Tel. 07632 / 72110 u. Reisebüro Ihre Gewähr für gute Erholung. 60 Betten in modernster, behaglicher Ausst

Hotel Anna

Hotel Ritter bad Dietet Ihnen erholsame Kur- und Fenentage Zentrale Lage. Eig. Parkpietz und Garegen Ganzjahrig geöffnet. Beste Küche. Reservieren Bie rechtzeitig. Tel. 0 76 32 / 50 74.

**Hotel Sonne** 

Romanlik-Hotel – 100 Jahre im Familienbeeltz, ruhig und zentral, alle Zimmer mit Bed/Dusche, WC-Hotelepparlements Gepflegte neuzentliche Kuche, gemut-liche Weinstube, neue Ferienwohnungen mit allem Komlort, auch mit Hotel-service Ruten Sie an: 07632/5053 Neuerbautes 80-Betten-Komfort-Hotet - Hellenschwimmbad 30°C - S Massagen - Café - Weinstube - Restaurant - Terresse - Bouhque - Trefg Für Jenuar - Februar - Marz Emilbrungs-Sonderpreise aut Anfra 7847 Badenweiter - Südschwarzweitd - Telefon 0 76 32 / 60 42 **Schwarzmatt** 

Hotel gami **Schlossberg** 

Badstreße 5. Einmalin schöne, ruhne Aussichtslage, 3 Minuten zum Kurpark und Bädern. Neu eingerichtet, elle Zimmer mit Du / WC, Telelon, Thermalhellenbadbenutzung, Balkon. Eine gepflegte Atmosphäre und gute Küche erwarten Sla. Telefon 0 76 32 / 50 37. Vorzeleonpreise. **Hotel Viktoria** raße 58, Herrlich ruhig liegende Zimmer mit Dusche/WC/Balko

**Pension Heller** 

Atmosphéra erwartet Sie, Telafon 07832/5173 Jägerwinkel Schlad.) In umgeb. ehemal. Bauer



#### KURHOTEL-PRIVATSANATORIUM KELLNER GmbH

Erstrangiges Haus für innere Krankhelten und Naturheilverfahren-Revitalisierung wie O2-THX-Serum-Zellen-Chelat-Therapie. Quellanschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung mit Kälte-Therapie und Hal-lenschwimmbad, Kosmetikabteilung nach Gruber. Alle Anwendungen im Hause, Informationen Ober unsere beihilfefähigen Kuren auf Anfrage | 7847 Badenweiler - Telefon 07632/7510



Hotel-Café Băren 7292 Balersbronn 09 (Huzenbach) Tel. (0 74 47) 3 22 - Familie Gramme OF ab 26,- DM, VP ab 50,- DM

Leiden Sie an Rheuma, Arthrosen, Bandscheibenschäden

cam Heilbad mit den stark mineralhaltigen Thermakueller 138 – 40 J. Die "Wetterfrösche" sagen für unser Land am Obernhein, zwischen Schwarzwale und Vogesen, fast täg-lich die warmsten Temperaturen Deutschlands an Bei uns können Sie sich in ländlicher Umgebung gut erholen. Schreiben Sie uns Wir sandert Ihnen geme unseren Pro-spekt über die Bad Bellinger Heilkur mit Gastgeberverzeichnis



Wanderwege, Tennis, Skilite, Loipen, Kurkonzene, Bahn-sation, Mayrkur

Herz • Kreislaud • Rheums • Frauenleiden Bitte Prospekte antordern! Kurverw. 7605 Bad Peterstal-Griesbach, Postl. 1210, Tel. 0 78 06 / 10 76 Kur- und Gästehaus FAISST, Hal-Kuranw., Sonder-Angeb., Bad Peterstal-Griesbach,

# Das Schwarzwaldmädel unter Deutschlands romantischen Städten

Was Freudenstadi zu bieten hat, das macht arzwald bunt. Und bunt gemischt sind daher auch unsere Gäste, die hier erleben, wa im Alltag zu kurz kommt: Aktive Gesundheitsoflege als Kur im Heilklima – Erholung als Urlaub in freier Natur - das kömgiche Gefühl, umsorater Gast zu sein.

in der Stadt oder in den Stadtteilen: Kniebis, Dietersweiler-Lauterbad, Zwieselberg, Musbach, Igelsberg, Grüntal-Frutenhof und Wittlensw Auskunft und Informationen: rverwaltung, 7290 Freudenstadt Telefon: 0 74 41/60 74



Es gibt viele gute Gründe, sich bei uns verwöhnen zu lassen...

Birkenhol

**Neue exclusive Ferien-Appartements** mit Küche zur Selbstverpflegung für 1-4 Personen Preis pro Tag und Appartement

BURKLE

DM 40,--110,- Sehr ruh, Lage m. Park 7290 Freudenstadt, Lauterbadstr. 167, Tel. 074 41/67 91

Viele Wünsche führen nach Freudenstad



Winterspaß im Schwarzwald Sport – Erbolung – Kur – Wandern – Schwafmeld
Genissen Sie den Komfort-Neubeu, die gepfieges Kuche und die persönlichte Atmosphäre.
Hallenbad 29°, Sprudelbad 35°, Meerwasserpool 32′,
Solarium, Sauna, Fitneß, Messagen, Knetopkuren. Ein
Haus zum Wohltümen! HP zb 53, DM, VP zb 69°, DM,
Unser Farbpropekt Informiert Sie, Tel. 0 74 47 / 10 22.
7292 Balersbronn-Schwarzenberg/Freudenstadt





Viciseitiges Kultur- Freizert- u. Sp. angebot. Schwarzwälder Gastlichk

je höher <sup>die</sup> Ansprüche desto geringel die Auswahl; deshalb

Mettnau-Ku Heilung durch

Bewegung 7760 Radolfze

## Ruhe vor dem Karneval: Römerbad

Unser «Flucht-Arrangement» vom 16. bis 20. Februar: HP im Doppelzimmer 560.-, im Einzelzimmer 680.- pro Person.

HOTEL ROMERBAD BADENWEILER

Am Fusse des südlichen Schwarzwaldes zwischen Freiburg und Basel, 10 Minuten von der

D-7847 Bodenweiler Telefon 07632-700 Telex 772933 roebd d ganzjährig geöffnet

4 . . . H 6

Hotel Kesslermühle 7824 Historication
Telefon 0 76 52 / 15 11
Ein Hotel mit Tradition und familiärer
Gastlichkeit. Exklusive, neugestatiete
Aufenthalts- und Spelseräume. Hisl-Anfenthalts- und Speiseräume Ralleobed, Sauna, Sportraum. Große,
Zweibettzimmer mit Dusche, WC,
Farbfernseher, Balkon, Frühstlicksbifett, Mendwahl, kalte Büfetta, Feinschmeelermenils, Tanzabende.
Vollpension, pro Person, alles inkhusive
DM 99.-; Halbpension, pro Person, alles
inklusive DM 89.-, Vom 15, 3, bis 15, 5,
10% Preisnachlaß.

Einen ruhlgen erhols, Schwerzweldurlaub erleben Sie i. d. Pension Talbilick in gesunder Tenneniuft, eingebettet in Wiesen u. Weldem, ist idyllischen Selrenkel. Mederne Zierner, gut bitsgerl. Kriche lauch Wellwertkest), sig. beh. Reibed, Liegewiese, Spielpi. Attrektiest urser Tehbilickbeitnichen Ether Sie durch herri. Tel. Beinscholg. Fem. Ahmosphäre. Marie Honswann, Buchern 19, 7611 Milhlembach, Tel. (19832/2680,

Urlaub im Schwarzwald Pension Käppelehof
7233 Lauterbach, Tel. 0 74 22/38 88
Neu erbaute Komfortpension im
Schwarzwaldstil, schönes Wandergebiet. Zimmer mit Du./WC, TV, Tel.,
HP DM 44.— bis 47.—, Frühstücksbuflet, Abendmenü. Sonderprels bis 1.
6. 85 1 Woche HP DM 255,—bis 275,—
Heusprospekt enfordem!

#### Wo der Urlaub am schönsten ist

Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reiseführer.

### KULINEMETAEF4

Hotel Richthofen Pension
3388 Bad Harzburg, Pepenbergsträße 3, Telefon 6 53 22 / 23 77
Unser bestrenommiertes Haus, mitten im Kurzentrum, verbindet
Tradition und Fortschritt. Gepflegte Atmosphäre und persönliche
Betreuung zeichnen uns in hohem Maße aus. Komfortable
Zimmer mit Dusche, Bad, WC u. Balkon. Ein Haus für den
anspruchsvollen Gast.
Ein Kleined in unserem Haus, unser Café Rosé. Ein Kleinod in unserem Haus, unser Café Rose

Genissen
Sie den Harz im Winter Preiswerte Angebote für alle, die geme unabhängig sind. 2 Tel.: 055 24 8 4612 DANORAMIC **Bad Lauterberg im Harz** Postfach 3422 Bad Laurerberg



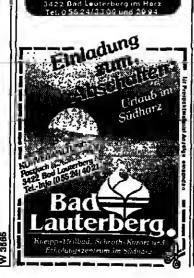

Wundervolle , günstige Wundervolle, günstige Sonder-Programme im First-class Kurhaus-Hotel im Kurpark gelegen. Restaurart, Bistro, Kursaal, Hallenbed, Sauna, Solarium. Alle Zimmer mit Bad/Dusche, WC Radio, Farb-TV, Tel., tellw. Balkon Erholiseme Fastnacht, Ostern, Tanz in den Maj, 2. B. Schrupperwochenende 2 x HP im Doppetz. DM 169.-

# Fahrplan für Abenteverlustige

Für den einen ist

schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

### Kurarawabatan ata



7 erholsame Tage Alles inclusive ab 151,- DM\* pro Person 7 x Übernachtung mit Frühstück/Kurbeitrag 3 x Beden im Meerwaseer-Brandungs-Hallent 2 x Wassergymastik im Brandungsbed 1 Meerwasee leitentiden

12 km Nordseestrand, Wälder, Holde, Wattenmeer. Eines der weitgrößten Hallenbäder mit Meenwasserbrandung. Moderne asserbrandung, Modernes telhaus, Kurperk mit See-lesa, Hochseeangein, Tennis, Kegeln – vieleriel

quantil

 Meerwaser-irrelation
 Sporthressage - 1 Gruppengymestik,
 Wattwanderung - 1 Teeabend in dem
 Binkaufstahrt auf See
 14 Tage doppelter Prels und Angebot
 Enzelzimmerzuschlag DM 15,-Dieses Angebot gilt bis zum 23. 3. und vom 15. 4. – 19. 5. 1985

Sparpreise Smog?

**Bronchien** 

Fordern Sie unseren Spezialprospekt an! Kurverwaltung, 219 Curchaven, Tel. (04721) 470 44 🖿



z.B. 7 Übern./Frühstück+1 Wellenbad täglich Privatzimmer DM 126,--, Pensionen (D/WC) DM 178,50 2 - Personen - Appartements ab DM 287,--. Helbpension in Hotel DM 515, Brandungsbad ab 16. 2. erweitert mit Kinderplanschhocken (200) und Bewegungsbecken (32°) Ausführliches Angebol(gegen Ein

sendung dieser Anzeige): 2 Kurverwaltung · 2242 Büsum · Tel. 04834 – 80 103



Dieksee Holm Appartement-Hotel »garni« 2427 Malente-Gremsmühlen

Diekseepromenade 25, Tel. 04523-30 88 und 30 89 Besitzer G. Elvers und H. Eickemeyer 1984 neu erbaut mit allem Komfort, alle Appartements und Zimmer zum See. Direkt an der verkehrsfreien Promenade. Schwimmhallenbenutzung in der Nähe kostenlos. Lift im Haus. Bitte Hausprospekt und Preisliste anfordern.

## 

## Ihr Kurhotel in Bad Bevensen

Haus der Spitzenklasse im Kurzentrum am Wald. schen Sie Ihren Kindern oder Enkeln ein Geschenk h: Pro Enwachsenen = 1 Schulldad im se Pro Woche VP EZ 693.- und DZ 1274.-.

Hurhotel Alsona Zur Amtsheide 4, 3118 and Sevense Telefon: (05821) 10 85-89

"Eine Reise ist wie eine Liebe, eine Fahrt ins Unbekannte." Peter Bamm

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

## 

>>Urlaub in **Deutschland!** Urlaub bei uns!?



Fordecken Sie 1985 ein Stück vom schönsten Urlaufts-Deutschland zwischen Rhein und Eifel – direkt an der Ahr. Entdecken Sie eine Urlaufts-Stadt, die Ihnen so viel zu hielen hat: Gentüllichkeit, wunder-schrine Fachwerkromantik, viel Sport und Spaß, noble Eleganz, die Sport und Spals, nichte Eleganz, die Spielbank, den 135-km-Rutwen-Wanderweg, 300 km markierte Wanderwege, Informationen und preisgünstige Pauschal-Angebrie vom Kur- und Verkehrsverein, Postfach 505-13, 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiter, Telefon 02641, 2278.

BAD NEUENAHR AHRWEILER

PSORIASIS?

BAD SODEN Kurverwartung 6232 Bad Soden a To

352. <sub>450</sub> renlernen.

....

Y LECT

**#ettnau** 

leilung

Jewegun9

BREEN IN SHEEK.

93 Urlaubi

Deutschlat

Irlaub beig

lurc'i

مكذا من الأمل

Franken

in

Kuren

Denken Sie mal an sich.

Auf nach

Bayern

Kurort

in Frankens gemütlicher

Auf nach Bayern



Kuren · Sportein · Erholen im Kurort Bayerisch Gmain (550 m)

Bad Tölz · Oberbayern Neues Heus in Idealer Lage für Kur-Ferien- oder Kurzeufenthalt, ruhig und



Reichenhall«

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Kneippen. et vielen Extras für OM 319

**BADEN-BADEN** Vegetarische ENTSCHLACKUNG im März

im Quisisana

Bismarckstraße 21 7570 Baden-Baden **(07221) 3446** 

**BADEN-BADEN** Intensive Schönheitsim Februar im

Quisisana

Bismarckstraße 21 7570 Baden-Baden **2** (07221) 3446

NATURHEILKUR IM SCHWARZWALD Neue Kurklinik mit Eratkl.-Hotelkomfort. Hallenbad, Seune, in ruhlger Lage, direkt em 6000 he großen Stachwald. Saveretoff-Mehrachritt-Therapie

nach Prof. M. v. Ardenne, Neuraltherapie, Vollwerbost nach Prof. Kollath, Phyto-Chelat-Theraple Revisar-Theraple nach Prof. Dr. An der Lan, Homoopathie, Knelpp, Heitfasten,

Futi-Retialconen-Massagen, Lymph-Spez. Thereole bei Diabetes Inter Leitung eines Arztes für

Kurklinik am Germanswald Knelpokurort Villingen/S Oberförster-Genter-Strai Telefon-8 77 21 / 5 70 11

Sie erhalten kostenios die Schrift "Die biologische Genzheits-

Liebe Leser

eine Sie auf eigen men Sie auf eigen Kur und zum gesu

Straße:-PLZ/Ort:-

Eine Wohltat für Leib und Seele



Das außergewöhnliche Bad in Niederbayern Starke Schwefel-quellen
Ortselgenes Moor
Mineraltherme bis 38°C

Heiterfolge speziell bei Bandscheiben, Rheuma und Arthrosen.
Peuschalkuren: 7 Tage
15.1–31.3.85 Sonderpr.
DM 251,- bis 297,- p. P.
info: Verkehrsami

BAD GOGGING



'85 ins Land der heißen Quellen!

Jede Jahreszeit ist schön und erlebnis- Fünf von Niederbayern"; denn reich bei uns in Niederbayern, an der gut gekurt ist fünfmal gesünder Donau wie zwischen Rott und Inn. Hier sind die Preise noch solide wie Land und Leute – und heilkräftige Quellen sprudeln bis zu 80°C heiß aus den Tiefen des Urgesteins. Für Ihre Ferien oder Ihre Kur gibt es kaum etwas Sinnvolleres als Gesundheitsurlanb bel den "gesunden

als weit gejettet! Wir schicken Ihnen kostenfrei Farbprospekt mit Gastgeberverzeichnis und Heilanzeigen: Heil & Thermalbader, Rathausstr. 6, 8397 Bad Füssing, Telefon 08531/226221.



Die gesunden Fünf: 8397 Bad Füssing, Tel. 08531/226243 8345 Birnbach, Tel. 08563/1314 8399 Griesbach i. Rottal, Tel. 08532/10-i1

8403 Bad Abbach, Tel. 09405/1555 8421 Bad Gögging, Tel. 094+5/561 Hier können Sie sich auch direkt informieren und Prospekte anfordern.

Reiseanzeigen helfen mit, Urlaub,

Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieder Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.

**Gute Dienste** 

bei der Gestaltung von Urlaub, Freizeit und Wochenende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG mit ihren vielfältigen

KUR-HOTEL AM KAISERBRUNNEN BRAKFL

Ihre Gesundheit durch

115 ihr Kur- und Erholungsort im sonnigen Südbayern. Schwefelheitige Thermalquellen Bad Füssinger zum Sonderpreis! and the second

(56°C), Kurmittelhäuser, Thermalhallen- u. -freibäder (30°-37°C). Außergewöhnliche Hellerfolge bei Rheums · Wirbelsäulenleiden · Unfellfolgen · Lähmungen · Arthrosen · Kreislauf-Durchblutungsstörungen und Altersbeschwerden. Umfangreiches Sport-, Kultur- und Freizeitangebot. Gepflegte Gastlichkeit. - Bitte beacht Pauschal-Bad Füssinger-Gesundheitswochen vom, 10.1,-29.2.851 Umfangreiche Prospekte: Kurverwaltung 8397 Bad Füssing, Telefon 08531/226243

Kurhotel Wittelsbach

Beethovenstraße 8.

Bagy Bad Füssing

Tel. 08531/21021.

Ein Heue exquisiter Gastlichkeit mit komf. Einzei- u. Doppetzimmern, alle mit Dusche oder Bed, W.C. Salkon, Farb-TV, Radio, Salbstwähltelelon ausgeststäte. Restaurant, Kaffoeterrasse, Bar, Clubraum, Konferenzraum, Thermaihallenbad, Liegewiese, Sauna, filmisches Dampfbad, Solarium, Kosmetikstudio, Friseur, Facherztpraxis und med. Sedeabteilung - beihilfefahlig - Dos Haus mit eilen Annehmikchkeiten für ihre Kur. Alle Zimmer mit Balkon, Gad bzw. Dusche, W.C. Amtstelelon, behagliches Restaurent, geoöziegleg Autentheitsräume Facharzi- und Massegepraxis, Sauna, Whitipool, Solarium, Kosmetikstudio. Thermal-Bewegungsbad 31' und 36'' mit natürlichem Thermel-Mineraliwasser. Neu' THX Gesamt-Thymus-Frischextrakt-Therepie Original nach Or. Eils Sendberg, SMT Sauerstoff-Mehrschrih-Therepie Original nach Prol M v. Ardenna. Kurhotel Mürz, Sirkenalice 9, 8397 Sed Füssing, Tel. 08531/21616-17 Prospekimaterei über Pauschalburen anfordem!

Appartement - Hotel Schweizer Hof 8397 Bad Füssing, Thermelbadstr. 11, Tel. 08531/21081. Thermalhallenbad 37°. Arzt-und Massage praxen, Restaurent. Tielgersgen - Liegewiese - Aufenthaltsraum - Lift.

8397 Bad Füssing, Thermelbadstr. 11, Tel, 08331/2 1061. Thermalian and the und Massage praxen, Restaurent. Tielgersgen - Liegewiese - Aufenthaltsraum - Lift.

CENTIZER SOF Alle Zimmer mit Bad / WC, Kleinküche, Köhlschrenk, Telefon, Radio, Farb-TV, Balkon.

Softing Softing Telegemiese einem Desh. Thermelinelianbad, med 63de-u kummelabiellung, Kurärzin für Orthopädie Geräumige Balkonzimmer, Tielgerage, Lregewiese, Reslaurent, auch Olstverpliegung. 8397 6ed Füssing. Tel 08531/21821-24

<u>Medianeneeetelen</u>

MONTEGROTTO
und Abano Terme
schon zur Zeit d. Römer berühmt
f. seine heilkr. Quellen, werden
heule zu den berühmtesten
Thermeilkurorten der Weit gezählt. Ale haupts. Kur wird die
Frangotherspie engewendt. Nech Aussage vieler Intern. Spezislisten ist dies eine unüberteriff. Kur wegen ihrar dauemden Wirkung gegen Rheume. Arthritis, ischias, Nechbeh. v. Knochenbr. u.a.w.
Jedes Hotel let ein wird. Thermalkurheus mit eigener Kurabtig., 2 oder 3 Thermalscheimmb.
einem Sanitätsdirektor.
Montegrotto und Abano bed.

einem Sanhätsdirektor.
Montegrotto und Abeno bed.
nicht nur Kur: Entspennung, Sport
(Tennis, Golf, Boccia, Schwimmen, Reiten) - Halbtsgasursfüge
(Eugenetache Hügel, Padua, Venadig, Verona) - Kunst, Schauspen, Mann, Manney, Manda beste Rezept I. Ferlen, die
der Gesundheit gewidmet sind.

MONTEGROTTO





Herz des Markgräflerlandes inmitten von Wald, Reben und Thermon Inf.: Stadt. Verkehrsamt 7840 Müllheim, Werderstr. 48, Tel. 07631/4070/8116

"Viele Fächer werden an unseren Schulen gelernt. Aber eines der **FURENINE** wichtigsten fehlt: die Reisekunde. Donn das intelligente Reisen, das Verständnis fremder Länder und Völker will gelernt sein."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

THERMALKUREN IM URLAUB

SCHÖNHEITSPFLEGE - SOLARIUM GROSSE THERMALSCHWIMMBÄDER (1 Hallenb. u. 1 Freibad miteinander verb.)

Mod. Kurhotel m. Park u. Garten; alls Thermalkuren u. Schönheitspflege im Hotsl, Zi. m. WC/DU/BAD/TEL/BALK. - 2 Tennisplätze - Vollpensionspreise eb DM 71.= (euch Diatkost) Cocktan Tarty, Abendessen bei Kerzentlunt, Tanzabende. 45 Km v. Venedig entf. Information:

Petrarca

35036 MONTEGROTTO TERME/Abano (Italien) Tel. 003949/793422 - Telex 223234 HOTPET-I

ABANO TERME (Italien)

**CURA-WERBUNG BIETET IHRE KUREN** im Hotel Grand Torino und Ermitage an:

BLAUE WOCHEN ABFAHRTSTERMINE (BUS-REISEN INBERRIFFEN) 16-2. - 2.3. - 8.6. - 22.6. - 6.7. - 20.7. 3.8. - 17.8. - 26.10. - 9.11. VP (Incl. NWST) 16.3. - 13.4. - 25.5. - 12.10. 1690.- 1500.- 1340.- 20.3. - 27.4. - 11.5. - 31.8. - 14.9. - 28.9. 1800.- 1810.- 1450.-16.3. - 13,4. - 25.5. - 12.10.

Abano Terms - Via Monteortone, 74 Rul (003949) 667154 Telex 430240 Torerm Munchen Cure-Werbung - Amuristr. 4-6 Rul (039) 594892-591616 - Telex 523587 Cure-D Kon Cure-Werbung - Burgmauer 4 Ism Domi Rul (0221) 248414 - Telex 8883357 Cure D Frankfurt (Reiseverminlung) R H K. - 6000 Frankfurt 70 - Rui (059) 681074 Telex 416989 Henki D

1570.- 1390.- 1230.-IHRE ERHOLUNG UND NACHKUR IM HOTEL DOLOMITI, PAGANELLA (TRENTO)

mit an, wenn Sie Telefon-Nummer nennen

Jodreichste Solequellen zwischen Gardasee und Riviera Salsomaggioté Terme

Kostenerstattung durch die Krankenkasse

Direkte Flug - Bus - Verbindung bis zu den Hotels



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer in Ihrer Anzeige eine

ABANO-MONTEGROTTO, Therme-Fango augeauchte Hotels mit eigenen Kureinnerteungen sowie Trermatheten- und Freibädern mit weien Sonder- u. Betraleistungen im Preis inol. \* geeignet für auch NUPortaub \* Nähe Eugeneische BERGE, VEWEDIG u. 2. \* Greifsprospeid: Hotelreprijsentunz \_ B. Gree. Elisabethstraße 79. 4000 Düsseldorf, Telefon: (12 11) 38 22 79

IN MONTEGROTTO UND ABANO TERME (ITALIEN)

Tel. 003649/793600 - Fam. MRONI: - Renov. gemüti. familientrol. Ersitdesshotel im Zentr. v. Montegrotto T. -40.000 qm Park - 130 Zl. - Arzi. gel. Kurabitig. im Haut - 3 gr. Thermalschimmib. - 2 Tennispl. -Tennislehrer - Boccia - Menuw., sowie div. Suffets b. Kerzeni. - Vor-teilh. Kur. - Arrangem. Ew.HP m. reichh. Frühstückeb.

Terme COMMODORE Hotel Tel. 003949/703777

4000 Düsseldorf 1, Körlgselles 92a - Tel. 0211/328913 Nicht (Corrotto 8000 Milnchen 2, Isartorpletz 5 - Tol. 089-2808829 FANGOKUR-Reisen Gate

Ganz modernes und geräumiges Thermelkurheus - 220 Zl.-Tennisplätze - 3 grosse Thermelschwimmbäder - ruhige Lage - 85.000 qm Park u. Gerten.

KUR und FERIEN im Fam.-Besitz geführtem Haus - Besitzer Mionl HOTEL MIONI TERME - MONTEGROTTO TERME (Padova). Höchster Komf. - Thermal-Hallen- und Freischwimmbed im schö. trop. Park. Alle Kuren Im Haus - 150 Zi. m. BAD/DUBALK/TEL - Tanz- und Lesesaal, Tennispil - Sporthalle. Bewachter Parkpl. Geöffnet ab 10.3 bis 30.11. Verl. Sie Prosp. Tel. 0039/49/793433 - Telax 430147 HMIONIH

## 



tyrolhotel

Gemüti, lamiliäres Komfort-Hotel; Standardzimmer DUWC bis Luxus-

zimmer mil Wohnleil/Balkon; Pan-orama-Hallenbad, Sauna, Solarium, Filneß, Kaminhalle, Gourmet-Slüb-

chen, Bauernstübchen; tägl. Unter-

naltungsprogramm.

Die feine Art, Bier zu genießen... im "Hotel Post" in Seefeld

Die Attribute des Olympiaortes Geefeld spiegeln sich in diesem Hause wieder - internationales Flair, moderner Komfort und exclusive Atmosphäre.

A-6100 Seefeld-Tirol Tel. 0043/5212/2201



FRN PAUSCHALWOCHEN
von 9 - 23. 1. u. ab 1. 4. 1965 in Vo

OSTERN MA SCHNEE: vom 23. 5.—8. 4. 1905 1 Worthe Volpannica als DM 590,--



Für alle

die sich auf ihre Urlanbsreise freuen od



Ferienerimperungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weit" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

FERIENWOHNUNGEN OSSIACHERSEE IN KARNTEN
SEEWOTEL HAUS EVA, direkt am See, in Sattendorf, 7 Wohnungen mir je 2 Räumen f. 2-4 Pers. und 3 Wohnungen mir je 3 Räumen f. 4-5 Pers. mit Dusche, WC,
Küche, Südhalkon; Aufenthaltsräume mit TV; eigenes Seehad, Liegewiesen; Windsurfen; überdachte Parkepätze; Vor- u. Nachsanson: DM 63,-72,- p. Tag, HS
DM 107,-129,- p. Tag inkl. Wäsche.
FEWOTEL KRONPRINZ RUDOLE, direkt am See in Bodensdorf. 1 Wohnung
80 m² mit Balkonen zum See, Jräumig, 5 Berten, Küche, Bad. VS/NS: DM 63,- p. Tag.
HS: DM 107,- p. Tag inkl. Wäsche. Um schriftliche Anfrage wird gebeten.
Eva Maria Nemetz, SEEWOTEL HAUS EVA, A-9520 Sattendorf,
Td. 0043/4248/2330

"Nur unterwegs erfährt man das Gefühl

Samnaun

Schneesicher - Sonnen-

sicher – Spassicher . . . !

Verlangen Sie unsere

Verlehrsbürg Semmaun CH-7563 Semmaun Telefon 0041/84/95154

Internat, Skiarena Samuaun un Engat

Sanl

2 Häuser 2 Angebote (gleiches Management)

Brocco'e Posta

6549 San Bernardino Schweiz/Svizzen Hallenbad, Sauna

Pauschalwochen 9, 3,-14, 4, 85 str 580,-Tel. 00 41-92/94 11 05

über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

## märchenhafter Verwunschenheit."

Vielfältige Anregungen und Informationen

## SERVEZ

-00

KULM HOTEL ST. MORITZ

Der Treffpunkt

Wir bieten Ihnen

das einzigartige Ambiente für faszinierenden

Wintersports

Verlangen Sie unser Spetial Angebot für Frühlings Sici- und Langlauf Wochen, vom 16. bis 30, Milrz 1985

duzierte Preise ab 19. März (Inkl. Outern)

Kulm Hotel, CH-7500 St. Mortiz Tel, 00 41 / 8 22 11 51, Tx. 7 4 472 Pariorama Hallenbed, Sauna

Massage, Bars, Dancing, Grill euung, Eisplatz mit Traine

verwöhnter Gäste aus aller Welt

## Öis gfallt's z'Zurzach. Zurzacherhof



Z<sup>ZURZI</sup>KUR

Nützen Sie die günstigen Pau-

schalwochen: 6.1.-10.2. und von 10.3.-14.4.1985 HP DM 52,-/87,- je nach Kategone bzw. Saison. Skipaß für 25 Lifte mit Warth/Arlberg.

A-6416 Obstell Tirol-Tel: 0043 5284 8181 Telex 4 5 3544

Winterurlaub im Lechtal/ 1.060 m

Tel.: 0043/5634/6219 und 6651/53

Sporthotel \*\*\*\*

Mit der Zurzi - Kur erreichen Sie eine verbesserte Gesundheit und eine gesteigerte Leistungsfähigkeit durch eine optimale Therapie in Bewegung und Ernährung.

**EINE KUR im ZURZACHERHOF -**EIN HEILENDES VERGNÖGEN!

Bitte fordern Sie die Unterlagen über die neue Kur an. Wir offerieren Ihnen Spezialangebote im Januar, Februar und März 1985.

lotel Zurzacherhof CH-8437 Bad Zurzach Tel. 0041/56/49 01 21

Bad Zurzach له أثر الو المني أثر أبر أبر







 Alpines Sole-Hallenbad 33°C Figenes Skiclubbaus direkt an schneesicheran Pisten Massagen, Therapien, Kurarzt

9041/28/271818 0041/20/27 26 62 0041/20/27 13 45

**KURORT BREITEN** Telex 3 8 652 CH-3983 Breiten ob Morel VS







Joe L. Gehrer, Oir., Tel. 004981-31 02 11 Telex 74 235







# \*\*\*\* Prätschli CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx. 74 554

APARTHÔTEL

San
Bernardino \*\*\* 1-4-Zimmer-Wohnungen. Vermietung als Ferienwoh-nung oder mit Hotelservice, Das gepflegte Erstklasshotel Tel. 00 41-92/94 11 05

### Sie planen eine Reise In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und

WELT am SONNTAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.

#### erkeien

## TENNIS GENTER HOTEL OLIVI

37018 Malcesine am Gardasee - Italien

Wo Sie auch bei Regen Tennisspielen können und wo Sie den Tag mit einem fürstlichen Frühstück beginnen. 7 Sand-Tennisplätze -davon 2 Überdacht und mit Flutlicht. Amerikanische Trainer. Surfschule 200 m. entfernt. Geheitztes Schwimmbad, Sauna, Solarium. SONDERGEBOT: ab 23.03. bis 30.06. und ab 01.09. WERBEWOCHEN! Wagen Sie eine Woche Aufenthalt! Fordern Sie unverbindlich Prospekte an. Tel. 003945-7400560/444.

POYTH. MIRRAMARK — 1-81011 EARLICE MARK (Adria) — 2. Kat.; eindrucksvolle Panoramalage direkt am Meer ohne Zwischenstraße. Ein Haus mit Tradition u. Oualitat. Mod.; alle Zi. m. Du., WC. Bad, Baikon, Tel.; Lift, Aufenthaitsr.; Autopark., gr. Garten (ca. 2000 m<sup>3</sup>) mit Frühstücksterr. z. Meer. Menü nach Wahl. Fam. Berti, Tel. 0 03 95 41 / 95 05 52, Geöffmet ab 1. Mal.

Zw. Meer u. Higel – das sind Ihre Ferien 1983; HOTEL ALEXANDEZ – 1-5191; GARICCE MARE (Adria) – Tel. 00 39 /5 41 / 96 11 65, Telex 5 50 535 GAB (per Alexander). In unmittelb. Meeresnähe. Rub. Lage, prachtv. Aussicht. Vom Bez. geführt. Hochmodern. Nicht zu groß (50 Zim Bad/Du/WC/Balk m. Meerespicht). Hollomf, gr. Gart. m. Schwimmbad. Parkpl.; tadellos, erprobt u. anerk. sind die Küche (Speinensurwahl). Keller u. Service. Angemeß. Inkl.-Preise. Unser Angebot wird Sie überzeugen.

CATTOLICA (Adria/Italien) HOTEL HOLIDAY, Via Modena, Tel. 0039541, 967706 - priv. 963897. In Meeresa, renov. al 21 m. priv. DU/WC. Balk. Parkpl., Familiezbetr., romagnolische Kü. Vor /Nachs. L. 22.500, Juli L. 28.000, 1. 258 L. 32.500, al. inkl.

48 018 NRLAND MARITTMAA (Adris/Italien), NOTEL SAVIDEL direkt am Privatsband, neben dem Prilemwald. Internationale Küche, Menü nach Wahl. Frühstlicksbuffet. Badecker Parketetz, Enklecker Sie nun mol die Gründe, weshalb man zum Saviol knower wieder zurfück knormt. Germälichkeit ist nicht der biode Anlaß. VP Nacksacom L. 44 000; Midtels. L. 49 000; Hochs. L. 58 000. Bes. u. Leiter: Fam. Saviol. Privated.: 00 39 / 5 44 / 92 76 10 a. 5 47 / 31 50 56.

1 Kind incl. Vor- und Nachsaison

ABRUZZEN — ADRIA + CERVIA — PINARELLA

CLUB Hotel MONTESILVANO — PESCARA

Violtaliera Umwell roch in Ordnung ste éle Minaria - Hochigho Gran Seaso 3000m + Eaubpres More 
lache Sandstrande cine Massen + Therme in Penn Strandholsei J. Kareg. - den familie bis Grand-Hotel, z. T.

auch Forlen — mit Str.-Pool, Fango, Therme-Haffend-Hustell, benda in San Bernecetto del Tronto

Alba Adrarica Virla Rode Tortoreto-Listo Cerva und Pruzretta Ver- and Nachwolfanumgern

Prosp. D. Gries, Hetelropräsentass - Sienbettsetsde 77 - 4000 Démorbert - Teleton (62 11) 38 22 78 + 30 38 78

# **Hotel MIRIAM**

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

I-47 638 RICCIONE (Adria) - HOTEL KENT - Tel. 00 39 /5 41 /4 31 69 (Thebzeit). Dir. am Meer ohne Zwischenstr., schöne Zi. m. Du., WC, Balk. m. herri. Bliek a. d. Meer, Tel.; Lift, geschloß. Parkpi.; Menfauswahi. VP a. inbegr.: Mai DM 35.-; 1.-14. 6. und Sept. DM 41.-; 15.-28. 6. und 17.-30. 8. DM 42.50; Juli DM 52.50; Oster-Sonderangebot - VP DM 50.-. 10 % Rebett für HP. Ermäß. für Zusstzbett. Kinder bis 3 Jahre kostenl Aufenthalt; bis 12 Jahre 30 % Ermäßig. I-61 100 PESARO (Adric), HOTEL SPIAGGIA

Tel. 9039 7 21/3 25 16 (privat 5 15 21). 2 Kat.: IDEALES HAUS, WELCHES
HEREN URLAUB GARANTIERT. Moderner Komf.-Neubau mit hert. 1800 m
großen Garten am eig. Straudohne Zwischenstraße. Alle 21. mit Tel., Ead. Dusche
WC.u. großem Balkon. SWIEMINGFOOL. Parkpl.: Meni nach Wahl Sonderpr. für
Vor- u. Nachsaison. Verl. Sie Prospekt. Inh. u. Dir.: Fam. G. Berti.

DM 40,- Halbpension

Für unsere deutschen Freunde bisten wir ein sehr preiswertes Familienangebot für Pfingsten (auch kostenioser Sonnenschirm und Liegestuhl am Strand) und für die Sommersalson. Ein Haus, weiches das Versprochene hält: HOTEL ATLANTIC - I-61100 PESARO (Adrio)

Tel. 0 03 97 21 / 6 19 11-6 18 61

Bes. ú. Ltg.: Pam. Pagnini. Gotbûrperi., dir. am Neer. Zi. m. Du., Bad. WC, Tel., Balk., Bar.
Lift., Parkhof bed. Exquisite Kitche (auch für verwühnte Mägen). Menüwahl (Frühstücku. Selzibuffet). Anfragen kostet nichtsi

## Sithopathum.



SUDTIROL-ITALIEN In welchem Südtiroler Ort haben Sie Meran zu Füßen, ringsum

Weingarten, Obstkuituren, Wanderberge? Weiches kleine Dorf bringt es auf 42 Hallen- und 93 Freibäder? Wo scheint die Sonne durchschnittlich 9 Stunden täglich? "Aha", sagt der Kenner, "das ist Schenna". Außerdem gibt es 4 Bergbahnen, Tennisplätze, 68 km markierte Wandenwege und für Unternehmungslustige immer viel zu erleben. Besuchen Sie die "BUNTEN WOCHEN" im Februar und März 1985 zum Freundschaftpreis – (ca. 30% günstigeri) Was, wie, wo, wann? Antwort kommt prompt:

Verkehrsamt I-39017 Schenna 1 Telefon-Direktwahl 0039473/95669, Telex 401018

Pension Alpenhof\*\* - Verdins

Die Samitiäre, gemütliche Urleube-Pension, schöne, ruhige Lage, Komfortzi. (Dusche, W.C. Belkon), geheitzes Freihad, Liegewisse. gedeckter Partipletz. HP Lire 23 500-28 000; Zirmen/Frühst. möglich. Herziich wilkonomen bei Fam. Ennemoser, k38017 Scheene, Tel-Ofreibreht 0039 4 73 / 5 94 03

Pession zum Burggräffer\*\*
Lasers schame, Tel. 003 473/9 5794
Am Sonnehang von Scheme mit Bilck auf Meran. Neuerb. Frühestückspension, alle Zl.
m. Dusche, WC. Südbalkon, Freibad mit großer Llegawisse, Zl. Intd. Frühestücksburlet v.
1. 3.–20. 6. 85 DM 32., 20. 6.–31, 8. DM 37., übrige Zeit DM 40...

HOTEL \*\*\*

Em Haus mit Tradition. Familians Urtaubshotel in herrlicher Lage, alle Zimmer mit Badifousche, WC, Tel., Balton; Hallesbad + Jet Streen, Saura. Solarium, Lift. Fitnet. TV (ZDF + CRF + SRQ), Fmithed, Liegewisels. Parkplatz, gute Kliche. HP Inkl. Frühstücksbuttlet ca. DM 53,455., Giltstäge Preise. Soederangebote v. 16-23. S. u. 15. 4-29. S. 85. Kinderermäßigung, Bes. s. Leiburg: Fam. Pichler, I-39017 Schenna, Tel. 0039 4 73 / 9 58 41 od. 9 59 41, Telex 4 91 818.

Pension Feldino [\*\* | 13017 Schoom, Royenneg 11, 7st. 0006 472 / 3 65 12 Neuerbaute Pension in nuhiger Lage inmitten von Obstalliten mit Blick auf Meren. Alle Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Balkon, Freischwitzunbed, große Liegewiese, Zimmer m. erweitertem Frühstlick DM 27, 431 ... Fam Verdorler.

## Sotel Gutenberg 133017 Behanna.

Pension Gruberhof\*\* Hately Yardine b. Scherma, Tol. 600 473/5 54 M — от применять виз вергий веть в 1-38117 Yerdise b. Schema, Tel. 600 4 73 / 5 84 65 Gernich, періовів, перетрацію Familierpension in harri, unverbeuter Hanglage; alte Zemmer mit Dueche, WC, Belton, große Liegewisse, spene Landwirschaft Wir sind prelagiostig: Zi. m. erweitertem Frühelück: Lire 13 000—15 000, Fam. Betreuung durch Fam. Almberger.

Pension Halmanicanum\*\*
1-39917 Schenes, Tal. 90 39 473 /9 58 72. Fam. Domer; großzügig neuerb. Pension im Tiroler Stil; alle Zi. m. Dusche, WC, Balton, Tel.; ruhige Panoramutage über Schenes; Hallenbed, Saurie, Liegevisse, TV; ideal für Wanderungen; HP in. erweiterbem Frühstlick Lire 25 000–34 000; günst. Angebest 23 –30. 3. u. v. 15. 4–12. 7. 85 Lire 23 000–29 000.

Urianh am Batternaof
"KREEIS-HOF", institute alguner Landwirtschaft, in schöner Lage, Z. m. k. u. w.
Wasser, Elagendusche, Bad: Schwimmbad, Liegewisse, Zi-Frühstück ca. DM 18.—20.—
PENSION GLORIA-DEI, institute von Obergärten gel; alle Zi. DUWC, Schwimmbad, Zi-Frühstück ca. DM 20.—25.—128417 Scheene, Tel. 80 26 473 / 8 57 32 od. 8 58 15.
Fam. Pincher

Hotel\*\*\* LAGREIN

I-39017 Schemma, Tel. 09 35 473 / 9 57 81, Ein Haus mit Atmosphäre und Komfort in achöner unverbauter Peinoramelege, Hallesbad, Freihert, Saurra, Solerlure, 200 m² groß Liegewies. Heitbersten Die Sig-198.— Bonderpreiet vom 1.—23, 2, 5, HP DN 53,—78.— Auf ihre Anfrage freut sich Familie Franz Waldner. PETSION \*\*\*
I-30017 Schnenn, Tel.; 8039 4 73 / 9 56 42. Die femiliëto Kontlort-Pureion in herrlicher, nubiger Aussichtstege, Heiftenbed, Satura, Solarkur, Sonderpraie Milor,
ge, Heiftenbed, Satura, Fern, Pircher,
inkl, 1x wöchend, Saura, Fern, Pircher,

Pension Martischkof\*\*

pentiti, rubiges Haus im Troler Stil. Schwimmbed mit sonniger Liegewiese; TV- und Aufenthalbsraum mit Kamin; elle Zimmer mit Dusche/Bad, WC, Tel. und Balkon im Appartementstilt, henri, Aussicht auf Meran, Zim, n. erweiterten Frühstlick Uns 13 000–19 000, 10% Ermilligung v. 1.–30, 3, 1985] Auf Runn Besuch freut sich Fam. Rimer, 1,39077 Schemm, 7el. 00 39 473 / 9 57 65

PERSION MEDITARDT\*\* - 1-35917 Schenne, Tel. 0039 4 73 / 9 57 96
Familier geführte Pension in ruhiger, aonniger Lage, institut von Obstg Zimmer mit Dueche, WC, Selbon, TV (OFF L. 20F), Hellesbad (0x10 m), Son es, Liegewisse, IP Inkl. Fruhstücksbuffet von DM 45,459, Sonderangebr Wochen\* bis 30, 3, 85, Auf Ihren Basuch frest sich Fam, Kröti,

Perssion NACHTIGALL \*\*\* Tol. 00 39 473 / 9 58 65 Familie Waldner, neuertsurts, modernat engerichtete Pension in sehr rubiger Lage, Hallerstand, Sauras, Sofarium, Lingewiese, Freier Rundblick auf Maran, HP/Frühstücksbuffet DM 54,-74,-, 7-Tage-HP-Pensichale vom 1,-30, 3, 85 DM 344,-367,-, Malifami

PENSION PETAUNERHOF\*\* Femilionbetrieb, am Somenhang von Scheruna, inmitten von Obst- u. Weinglichen, ruthige Lage, alle Zi. m. Bad/Dusche, WC, große Balkorzzi, geheitztes Proibad (6 × 12 m), Liegewisee, Aufenthaltsraum, HP Lie 27 (20 – 26 500 inkl., Fam. Wieser, Rothalter Weg 8, 1-39017 Scherma, Tal. 00 39 4 73 / 3 47 39.

Ferienwohnungen RAINEGC +30017 Schenne 3 Ferienwohnungen (je 43 m² + Balkon) für 2-5 Pers., mit jegt. Komtort, in ruhtger Lage inmitten von Obstpårien. OM 57,-774,- pro Wotmung/Tag, alles inkl. AprifMal und Okt.

BUCHUNGEN MÖGICH.

HAUS REBHANG: I-39017 Schenns

Yel. 00 39 4 73 /9 58 12

Film. Hellbock. In zentraler, ruhliger Sonnenlage. Alle Zimmer mit Dusche, WC, Belkon, Legowaese. Zimmer mit erweitertem Früherfück DM 21,—23,—

TOMELE HOF I-30017 Schenna, Bergerweg 9,

Tel. 00 39 473 /9 58 49

Neuerbatte Haus in eitmaßger, ruhliger. schöner Plenoramiege, mit herrlichem Blick auf Meran. Alle
Zimmer mit Dusche, WC, Ballon. Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen. Zi. m. erweiterlem
Früheitisch Lie 11 (00)— bei 13 (00)— Ferbillin geführt Fruhlie Stauter.

PERSION VALLREIS \* 1-30/17 Scheene
Tel. 90 39 4 73 /9 56 05
Fam. Hans innechoter, Kornfl. Persion mit Blick auf Moran. Geheiches Schwimmbed, Legewisse, Zi. mit Frühstücksbuffet, Bad/Dusche, WC. Balkon, familiär geführt. Tiefparage, Bla 30. 8. 1985 HP ab DM 48,-, v. 31. 8.-12. 10. 1985 DM 51,-/59,-. Auf Wunsch Zi./Frühstück möglich.

Das sympathieche Hotel is Penoramatege. I-39917 Scheana 1, Tal.: 9039 4 73 / 9 57 35. In zantraler, sehr ruhiger, unverbeuter, sonniger Lage, ale Zi. m. Bed/Dusche, WC, Tet., Sets, bretsen Bedidon, Hellenbed (29 °C, Jed-Strömung), Sauns, Solarium, FitneBrasum, TV (ZDF u. ORP), Lift, Freibad, Liegeuriese, HP Lire 35 000-89 000 inkl. reichhaltigem Früheltleisburitet, Mendwehl, Saisturiet, fam. Führung, Glöset. Presendeclastispreis bis 23, 3, 85 ab Lire 32 000.

# Super-Schneelage, ca. 90 cm Neuschnee 50 km Abfahrten im Skizenter Latemar/Dolomit

Optimaler Winterwious im Spitzenhaus Sporthatel Cheergeen \*\*\*\* - nur 60 m von d. Aufzugssniagen -, gesellschaftscher, sportlicher Sidreff, we die vielen fixtres im Feestenspeek unserer Britanbepolistes estimates sind (z. B. Tietgarege, Hallenbad, Sauna, Bulletabende. Menilwahl usw.). Fordern Sie bitte unser untangreiches Winter- + Sommerprogramm an!

Sperthotel Cherogons - 1-1992: Cherogon - 26dring TeL-DW: 9557 / 4 71 / 61 57 97 - 75 4 91 288 - Familie G. Weissen



Due Heus für ihren erhebenmen Urlaub!

Yit sind für Haus für Frühling, Sommer und Pierbet, in einer der sechanten Erholungszonen Södirola, wo sich der bezie Wisin lichet, umgeben von einer gepfingten Gerternartage, die viss Geborgesholt swettreht, unschötzte Södiage, mildes Klims und Sonne, die Sie bei ums gebechtet deuter, dies möglicht schon ab 1.4.95 in weserem beheleten Prefixed (25°C) zw beden, dies möglicht schon ab 1.4.95 in weserem beheleten Prefixed (25°C) zw beden, dies mitgelicht schon ab 1.4.95 in weserem beheleten Prefixed (25°C) zw beden, mitgelicht schon ab 1.4.95 in weserem beheleten Prefixed (25°C) zw beden, mitgelicht schon ab 1.4.95 in weserem beheleten Profixed (25°C) zw beden, sich wirder wird wird wieser Angelet (Inderexteilt, gemeindeste) Bemid-Ternisch stitzt, in die Bed od, Du/WC, Tel., z.T. TV. Nichterwiese HP DM 65.-763.\* u. Ind., gr. Früher site. (Inderexteilt, a Sondergreit, v. 15.4. - 13.5. u. v. 16. a - 10 7 85 10°s Erreite. Abredix-niger, internet. Köche, DMI möglicht ab Sept. Biglich Irnscher Trauberweit, smillerbetrieb m. aufmerte. Betreuten - Fem. Warmain - 12 0039-471/52440



i-39015 St. LEONGARD in PASSESER b. MERAN/Stitle Tel. – DW: 0039473/86128 MR elnem herziichen "Grüß Gott" ampfängt Sie das er-

Sab Hauss are Platz!

Sa beginnt mit tollen Industv-Angebotier:

Faschings + Prühlegerwochtes v 24.2 - 21.3 pb 147 0 m 41.246.

Trackings + Prühlegerwochtes v 24.2 - 21.3 pb 147 0 m 41.246.

Vander + Antitywachten v 24.4 - 07 6 pb 147 0 m 45.25 pe 15 m 4

### Rotel Schloß Sonnenburg

Im landschaftlich neigeoften Pustertal legt auf emem wertläufigen Hünel, über dem Zusammenfluß v. Rienz u. Gader, das ebernelige Roster Sonnenburg (1030–1785). In den jehrhunderbeiten Meuern stehen dem Giset die historischen Reume mit werden nolzgeäfelten Stuben, reichigeschnitzten Kassettendecken, Freeken, Kachelofen, romanischen und getischen Gewölten sowie seder noderne Kontion zur Verlügung (Histleebed, Samse, Soleriom und Fitnessrauss). Der Paripitätz, ein großer Gerten und bzw. Dur. u. WC. Uneere Käche bestet neben deutschen und italienischen Genichten Südnroter Spezielikten, ein großzügiges Pfürstlücksbuffet und Mentisapseit.

Heibpeneion ab DM 61,- pro Pers./Tag.
Windersped: Ner 5 inu zum Kronolatz (80 im Abfahrten) und 30 Min. nach Corvara
(größer Skizirkus der Dolomiten). Über 109 inn Lungfaußelpen und viele schöne

Hotel Schloß Sonnenburg, I-39030 St. Lorenzen. Pr. Bz/fteben. Tel. 00 30 / 4 74 / 440 99, Telex 0 43 / 4 01 476 soburg I, oder in Detrechland, alpetour, Postlach W-11 24, 8130 Stamberg. Tel. 0 81 51 / 20 91–94, Telex 5 27 756 etpet d.





HOTEL Jeppeipel am Küchelberg fiber Meran Tet. 0009 (473 467 77, 1-39012 Meran In nuhgster, klimatisch begünstigter Lage, mitten im Grunon mit wunderbarer Schwindische Liegewiesen, Terrassen, direkt a. d. Tappeinerpromenade m Pinki punkt für Wanderungen im Na je nach Salson. tuspark Tevelgruppe, HP OM 66, 485.

ShiftsHee/Amaffikists Pens. Colomba, baden ab Müzz Fam. Angeb: VP ab DM 36,00 inkl. Wein! Kampf, Pucharute 14, 2067 Ellerbek, Tel. 041 01 / 3 58 65

Friihilage- und Octoriories Monns / Obecpuis / Militias HOTEL GILMHOF \*\*\* rel: 9039/47336134, Haus mit Pradition u. Komfort, Halbpers, v. DM 48,- b. DM 60,-, beheiztes Frei-

bad m. Liegewiese, Terr. Fam. Dunhofer-Hoffmann

48016 MILANO MARITTHAA-1. Die Perie der Adria, das neue Gelf & Bouch Hotel, 5. Traverse, absol. ruh. Lage am Meer, denisch. Leitung, Südiroler Personal, sichere, abgeschi. Parkpl., Menilwahi, VP von DM 82,—bis DM 89,—Tel. Durch-wahl 0039/544/992089 (R. Schiltt).

#### **Italien direkt** in Doutschland buchen

Wenn Italien ihr nächstes Urlaubszei ist. Ingen Sie zunächst einmal uns? Zu Orignal-Pretsen reserneren wir für Sie Hoste in Italien, u. s. am Gandagee, an der Adna, in der Tockanz, Aktuelles Pretsbelspiel: HOTEL GIRASOLE, S. Benedetto del Tronto/Adria, Vollgensich pro Perzon/Tag im Doppetzimmer: DM 67.—

ayala viaggi In den Rohwiesen 19 · 6072 Dre Telefon 0 61 03/8 81 15

400

3749

#### Reisen veredelt den Geist und rüumt, mit allen unseren Vorurteilen auf."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



## SEANKSEON

CONSIDE MEDIC cent LESCONCE\*\*\*\*\*

ATLANTEKKÜSTE

Tel 00 33 / 55 / 09 84 13

Schönes Hotel im alten Stil Soulacs, 24 Zimmer, D/WC/Tel., 200 m v. Sand-strand, Medoc Weingebiel, Garten, priv. Parisplat, Kinderspielplatt, TV. Asche-Tennisplat, Fernsekraun, Tischtennis etc. HP u. VF ab FF 175 u. FF 220 (franz/engl.)

# Im Urlaub die Welt erleben

Die Welt - das ist Spanien ebenso wie der Schwarzwald. Thailand genauso wie die Ostsee. Sie sollten jetzt gleich eine Reise machen durch die Welt des Urlaubs. In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG ist sie vor Ihnen ausgebreitet.



مكذا من الأمل

#### ANGEBOTE

#### Ländliches Portugal

Bauernhof-Urlaub in Portugal kann man jetzt erstmals pauschal buchen. Jahn Reisen hat den auf Gäste eingerichteten Hof "Quintado Rio" bei Sesimbra neu ins Sommerprogramm aufgenommen. Täglich kann man ein Pferd aus dem Stall holen und eine Stunde gratis ausreiten. Autos (Preis pro Tag 25 Mark ohne Benzin) können für Ausflüge zu den nahen Seebädern und in die nur 35 Kilometer entfernte Metropole Lissabon geliehen werden. Zwei Wochen mit Flug und Halbpension kosten ab 1256 Mark (Auskunft: Jahn Reisen, Elseneimerstraße 61, 8000 München 21).

#### Südafrika-Reise

Südafrika ist das Ziel einer Sonderreise, die vom Deutschen Reisebüro in Wetzlar vom 23, März bis zum 13. April-veranstaltet wird. Besucht werden Pretoria und Durban, das Kap der Guten Hoffnung, der Krüger-Nationalpark und Hluhuwe. das größte Tierreservat des Zululandes. Darüber hinaus stehen eine Fahrt entlang der Garten-Route, die Besichtigung einer Straußenfarm, eine Fahrt mit dem berühmter "Blue Train" von Kapstadt nach Johannesburg sowie ein Badeaufenthalt in Umhlanga Rocks am Indischen Ozean auf dem Programm. Der Reise-Preis beträgt 7990 Mark (Auskunft: Deutsches Reiseburo, Karl-Kellner-Ring 50, 6330 Wetzlar).

#### Kreativ in Florenz

KHLJOC

talien die

Deutschland bez

A STATE OF THE STA

sist und rough

leiten out."

The second second

ATLANTINI

in Bureaust of Street

A STATE OF THE STA

In einem vollständig renovierten Landgut, das zu einem Hotel umgestaltet wurde, konnen Kreative bei einem Künstler und Modeschöpfer Urlaub machen. Das Künstlerzentrum liegt nur acht Kilometer von Florenz entfernt inmitten der toskanischen Hügellandschaft, umgeben von Weinbergen und Olivenhainen, mit einem 24 Hektar großen Park und einem kleinen See. Hier werden von März his Oktober verschiedene Kurse angeboten: Malen, Modezeichnen, Seidenmalen, Yoga, Video/Film, Italienisch-Sprachkurse, Kunstkurse sowie Ausftüge und Wanderungen. Eine Woche kann man ah 490 Mark buchen, zwei Wochen ab 890 Mark mit Übernachtune/Frühstück und Kunstkurs (Auskunft: Studien-Kontakt- Reisen, Kurfürstenallee 5, 5300 Bonn





# Reise durch den Kaukasus / Die Suche nach der Seele Armeniens

Die Augen der Dolmetscherin schweifen über das geschäftige Treiben der Stadt hinweg zu einem Berg, dessen schneebedeckte Spitze die IIlusion einer Wolke in dem ansonsten tiefblauen Himmel weckt. Noch liegt er auf türkischem Gebiet", bedauert die schwarzhaarige Armenierin und faßt in den dürren Worten all das zusammen, was sich seit Jahrhunderten an Ressentiments, ja an Feindschaft, gegenüber dem musel-manischen Nachbarn in der Seele ihres Volkes aufgestaut hat. ....

Für westliche Ohren klingt das nach Chauvinismus, nach der Korrektur des Gegebenen durch Gewalf. Für die Dolmetscherin hingegen ist es eine historische Notwendigkeit, der natürliche Wunsch ihres Volkes, einmal - und sei es in noch so ferner Zeit - wieder den Berg unter christlicher Herrschaft zu wissen, auf den der bihlischen Überlieferung nach Noah seine Arche setzte. Gemeint ist der mehr als 5000 Meter hohe Ararat. Obwohl zum Greifen nahe, ist der Cigant für die Sowjetarmenier doch unerreichbar. Die Grenze zur Türkei ist geschlossen.

Wir sind in Eriwan, Hauptstadt der armenischen sozialistischen Sowjet-

Eriwan : republik, wie sich der mit fruchtbarem Boden und bizarren Bergketten gesegnete Landstrich in Transkaukasien seit der Machtübernahme durch die Bolschewiki im November 1920 nennt. Und hier, in einem der ahgelegensten Winkel des riesigen Mutterlandes aller Werktätigen, das den Atheismus zur Staatsreligion erhoben hat, fronen die Armenier weiter dem "Opium des Volkes".

Keinen Zweifel gibt es, wer poli-tisch das Sagen hat. Oh im Zentrum oder an der Peripherie Eriwans, zeugen Denkmäler stalinistischer Monumentalität von den Heldentaten des Sozialismus und seiner Führer. Dochist das die Kultur des armenischen Volkes? Oder ist es nur gezollter Tribut an eine Ideologie, die der Verherrlichung ihres Systems solchermaßen Ausdruck verleiht? Wo aber liegt dann die "Seele Armeniens"? Besucher, vor denen sich die massiven Türen aus getriebenem Kupfer des Matenadaran, einer Aufbewahrungsstätte für alte Handschriften, öffnen, offenbart sich bei einem Gang durch die Räume des Instituts ein Stück dieser Seele. Das Gemäuer ist eine wahre Schatzkammer mittelalterlicher Schreibkunst. Eines der Prunkstücke ist das \_Lasarew-Evangeliar",

ein auf Pergament geschriebenes Buch aus dem Jahre 887. Frühere handschriftliche Zeugnisse, etwa aus dem 5. his 8. Jahrhundert, sind in Bruchstücken erhalten.

Noch tiefer aber dringt in die Psyche des Volkes ein, wer ihm die Gretchen-Frage stellt "Wir haben", so vernimmt der Tourist selbstbewußt aus dem Munde der Armenier, "noch vor Rom das Christentum angenommen." Oh das stimmt? Genau läßt sich das heute nicht mehr beweisen. Sicher ist aber, daß die Lehre Christi bereits zu Beginn des 4. Jahrhunderts in Armenien zum Bekenntnis des Strates erhoben wurde.

Wie sehr der Glaube in dem Volk tatsächlich verwurzelt ist, beweist micht nur die Tatsache, daß die Scheidungsrate in diesem Teil Transkaukasiens so niedrig ist wie in keiner anderen Republik im Reich der Sowjeter. Noch eindrucksvoller dokumentiert ein Besuch in Etschmiadsin, der einstigen Hauptstadt des armenischen Staates, die Religiosität des Volkes.

Hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen - das Gotteshaus ist ständig umlagert, und in den Räumen mit seinen farbenprächtigen Wandmalereien herrscht ein Gesummurmeln Gläubige ihre Gebete, andere zünden kleine Kerzen an und erbitten Gesundheit für ihre Nächsten. Etschmiadsin, das bedeutet: Herangefahren ist der eingehorene Sohn. Nach der Überlieferung soll Jesus an dieser Stelle vom Himmel gefahren sein und diesen Ort für den Bau einer Kirche angewiesen haben.

In unmittelbarer Nähe der Kathedrale, die in den 80er Jahren des 5. Jahrhunderts erhaut wurde und heute die älteste Kirche in der Sowjetunion ist, residiert das Oberhaupt der armenisch-gregorianischen Kirche, Wasgen der erste, ein Rumäne, der 1955 zum Patriarchen gewählt wurde.

Doch Szenenwechsel. Der Sozialismus regiert wieder. In einem alten Bus geht es in Richtung Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Vorbei am Sewan-See, einem der höchstgelegenen Bergseen der Welt, rumpelt der Bus über Teer- und Schotterstraßen. Der Bus achzt und stöhnt, so als wolle er den Reisenden mitteilen, euch hring' ich noch hin, dann aber laßt mir meine wohlverdiente Ruhe.

Die Landschaft hier im Kleinen Kaukasus ist rauh. Nur wenige Bäume, dafür ein Meer verdorrten Grases und hin und wieder ein Busch, dessen Grün den unbarmherzig einfallenden Strahlen der Sonne trotzt. Der Fahrer stoppt und gönnt seinen Passagieren an einer Wasserstelle eine kurze Rast. Melonenstücke werden verteilt, Lahsal für trockene Kehlen. Und die Wasserstelle selhst ist umlagert von Reisenden anderer Busse, deren Lebensgeister das kühle Naß wieder weckt. Schließlich, am frühen Abend, ist

die Hauptstadt Georgiens erreicht. Ein Häusermeer, das, stärker und wohlgefälliger als das für sowjetische Verhältnisse nur knapp 300 Kilometer entfernte Eriwan, seine architektonische Eigenart bewahrt hat. Mag auch Tiffis vor monumentalen Denkmälern, Mahnmälern und sonstigen Mälern strotzen und die "Mutter Georgiens", eine häßliche, riesige Figur mit Schale und Schwert über der Stadt regieren, so herrscht in den Straßen und Gassen eine Atmosphäre südeuropäischer Provinienz. In Neapel oder Athen könnte es nicht geschäftiger zugehen. Nur sauberer ist es hier. Fettiges Papier oder achtlos weggeworfene Melonenschalen sind nicht zu entdecken.

Eine Ausnahme macht nur der Markt - Mekka des Geschäftssinns. Auf zwei Etagen verteilt, finden BesuTiflis das kunsthistorische Museum mit der berühmten Schalzkammer, in Baku die Altstodt mit Bosar und Teppichmuseum und in Eriwan der Besuch von Etschmindsin, Sitz des Oberhauptes der gregorionischen Kirche. Die Termine: ab/bis Hamburg vom 23. bis zum 30. April, Köln vom 14. bis zum 21. Mai, Frankfurt vnm 30. April bis zum 7. Mai und vom 7. his zum 14. Mai, Düsseldorf vom 21. bis zum 28. Mai. Reisepreis: 1590 Mork inklusive Flug. Im Preis enthalten sind alle Mohlzeiten, Unterbrin-

HINWEISE

**Angebot: Sieben Toge Kaukasus** mit den Metropolen Tiflis, Eriwan

und Baku bietet Hnpag-Lloyd im April und Moi dieses Jahres mit

fünf Nonstop-Flügen oh Düssel-

darf, Homburg, Fronkfurt und Käln

on. Auf dem Progromm stehen in

Literatur: "Georgien", herousgegeben vnm Buchvering Snarbrücker Zeitung, Postfoch 296, 6600 Snorbrücken 1.

gung im Doppelzimmer, Transfers

oowie Besichtigungen.

cher ein Angebot, nach dem sich die Mosknwiter die Finger lecken würden. Trauben, Tomaten, Apfel, Eier. Melonen - der private Markt macht's. Die ganze Halle, in der sich die Gerüche von Mensch und Tier zu einem nicht eben angenehmen Duft für feine Nasen mischen, ist ein brodeinder Kessel, Händler feilschen, Kunden meckern und Gänse und Hühner, sofern sie nicht bereits das Zeitliche segnen mußten und auf den langen Eisentischen liegen, verstärken den Chor zu einem schier ohrenbetäubenden Konzert.

Kaum hat man die Halle verlassen. ist es wieder ruhig, pulsiert das Leben in der kunstbeflissenen Stadt mit ihren Theatern, ihrer Oper, der Universität, der Philharmonie und den Kirchen in geordneteren Bahnen. Die Uferfelsen des Mtkwari, der träge seine braune Flut dahinschleppt, zieren Häuser, mit Holzornamenten reich geschmückt. Ein guter Schuß Farbe täte Not. Doch wenn die Stadt am Abend in der Dunkelheit versinkt und sich der Besucher in einem Restaurant Früchte der Felder Georgiens vorsetzen läßt, vergißt er das Grau und auch die Figur der "Mutter GEORG BAUER

Ferien im Fördenland

erienwohnungen und hauser ab DM 20,-/Tag und Bauernhof-Urlaub Hotels u , Pensionen ab DM 9,50 Ü/F

Verk.-Verein Schleswig-Flensburg

2380 Schleswig Flensburger Str. 7, Tel. 04621-87363

Grobzügiges Ferienhaus Naturpark Spessar/Rhön, 20 000 m Hanggrundstück, 170 m² Wohnili, ge-egnet hir 1–2 Fnmilien, 2 off. Kamno, Sauna, Sol., IT-Haile, Wasch- u Spul-masch, 4 TV [2 Color], Teleton, Woche 0M 598 – ab Plinosferien 0M 770.

OM 595.-, ab Pfingstferien OM 770.-

Tel. 02 28 / B 15 23 87 oder 32 33 64

Im Luftkurort Bergfreiheit bei Bad Wildungen, kompl. einge-richt. Ferienwohnungen zu ver-

mieten. Südhanglage, herri. Aus-blick auf deo Kellerwald, Haus

ganzj. geöffn. Bitte Prosp. anfordern. Emil Dietrich, Eichholzstr. 33, 581e Witten 5, Tel. 0 23 02 / 8 06 74.

NEU IN BAIERSBRONN

**Ferienappartements** 

Gruber-Hahn

an der Ostsee, Schleil, Eider u. Treen

# ERIENHAUSER: FERIENWOHNUNGEN

#### Nordsee

Bijke-Brennen/Karneval Exid. 3-2.1-ReWo. (37 m²), bis 3(4) P., Bad/Du. Stellal. Farb-TV. Video, Tel., Komplettich, Fahrst., strandnahe Zentraliage Kunzone Westerland (kein Pkw erf.), erstm. v. Priv., zum Winterpusschalpreis. Auch noch Buchung Ostera, Pingstan, Hamptasison mögl. Tel. 0 26 51 / 58 95 und 0 46 51 / 57 95

Borkum Ferienwohnungen, Meerblick, ab sof., Ostern, Haupt- u. Nebensaison Tel. 0 25 01 / 7 09 20 8 25 08 / 18 55

BORKUM – Ferlenhäuser, 73 bis 150 m², mit jedem Komfort, Farb-TV, Telefon, hix. Bäder, 2 T. offener Moritz Walf GmbH, 0 21 22 / 7 90 89.

**Ferienhaus** m. gr. Gerten, 5 km b. St. Peter-Ording, bis 6 Pers, bis 20, Juni u. ab 5. Aug. 22 verm. VS. 80. DBATAg. BS 100. DM/ Tag. Tel. 6 23 51 / 52 96 od. 25 47

FOHR 4-Bett-App. zu vermieten, frei ab 2. 3. 11. Sommer. Tel. 0 40 / 23 22 22 od. 0 41 63 / 98 87

SYLT - Ferienhaus

Keitum-Munkmarsch, für gehr Ansprüche, Tel. 041 02 / 621 39

RANKREIC Perjenwohnungen Ostern, Pfing sten, Sommer frei Appartement Tel. 0 46 51 / 3 24 33

INSEL SYLT

St. Peter-Ording, Nordsee, v. Priv., Kft.-Perfenhs, m. Terr. u. kl. Gart. 4 Pers., zu verm. Tel 0 40 / 6 47 82 91

St. Peter-Ording, exkl. Perienhaus, Gart, Balk., Geschirtsp., Waschm., Farb-TV, Osterfer, u. Sommer frei, v. Priv. Tel. 640/2200014 oder 33 76 24.

Sylt/Westerland nl einger, App., TV u. Tel 1, 2 Pers, eb sofort frei, Tel, 8 46 / 85 47 66

Die besondere Wag, auf Norderney urgenski, Kft-Pew., ca. 50 m² (Farb-TV, Spilmasch, Tel., Moerblick), Wilhe Nordstrand, Pra. 2. Zt., pro Perk DM 30.-Tag. Tel. 0.23 78 / 1 00 87

Westerland/Sylt. Buchen Sie letzt für den Sommer, 1- u. 3-Zi-Lux-Whgen in Strandnähe, ruh. grüne Lage. FONTENAY IMMOBILIEN GmbH Tel-040 / 270 25 g1

## Gylter Habn Neu In Eroffrang 1. 4. 85

Einzel-, Doppelzt, u. App., mit allem Luxus wie Schwimmbi Sauna, Solarium, Dampfbad, Whirlpool, Massagen sowie Schönheitsfarm. Restaurant. Schonnerstam. Hestaurant.
Bar. 250 m bis Nordsee/Strand.
Abnahme-Kuren (700-Kat.
Diät). Konferenz-//Tagungamöglichkeiten bis 45 Pl. –
Heussynsheld

Hausprospekt. 2280 Westerland/Sytt Robbenweg 3, PF 1505 Telefon (0 48 51) 75 85 u. 73 74

no-Raison zum 2-Wachen-Preis, jes de Dei Ses,-; 1-Zim.-Pe-Wo C. Pere, v. 1. 6. 85. PROSPERT ANTOEDERAN lempartner Marwede, 2280 Wester-land/Syk, Viktorisetr. 1-3. 04651-5433

Sylt - Alt-Westerland Kit.-Doppelhs-Hälfte, Wohn-Efri. 3 Schlafzi., b. 8 Pers., Bad, Gäste-WC, Kii. m. Geschirrsp., Waschm., Terr. u. Gart., TV u. Tel., b. 22. 6. u. ab 17. 8. frei, DM 150,-b. 220,-p. Tag.

Wenningstedt/Sylt Comt.-Ferienwohnung f. 2-3 Per Vor-, Nach- u. teilw, Hauptsaison fre Tel. 0.46 51 / 4 28 28

Wenningstedt/Sylt Komf. Fe.-Wo. für 2+4 Pers., ruhige Lage. Ruth Henrichsen, T. werkt. 045 51 / 22544

Westerland/Sylt Kapt.-Christianen-Str., 60 m², Sida te, max. 4 Pers., 1, 85 noch frej. Tel. 0 0, 54 / 66 71 73

Westerland/Svit Gastehs, Gunils\*, Tel. 0 48 51 / 2 19 74 Pauschalangebot zum Bilkebrensen and Sylt Komf.-Fewo. 1. 2-6 Pers. Prospekt anfordern.

Westerload, Komf. FeWo bis 4 Pers., strandnah, noch frei: 11. 3.–30. 4.; 10. 6.–36. 6. und ab 25. 8. Schrum, Randsborg, 6 45 51 / 58 64

Westerland/Sylt Perienwhy, in sentr, ruh. Lag his 4 Pers., zu verm. Tel. 0 46 01 / 2 44 96

St. Peter-Ording/Nordsee, gemit! FeWo 1-3 Zi., Kü., B., strandn., ru-hig, z T. Meerbick, b 23, 2, Winter-preise. Pension Haus Hartwig, Tel. 0 48 63 / 4 09

Mordseelasel Herdstrand Lux. Ferienwhg., 90 m², m. Ka-min, im Friesenhaus, 100 Meter z. Tel. 0 40/66 53 04

Ostfries, Nordsockiste od. Ferwig, 10 Tg, zablen, 14 Tg wohnen, Carpinensial, 94444/278

Rantum/Sylt Gr. Fleetd.-Haus, 150 m vom Strand, Blick auf beide Meere und aufs Dort, herd., ruhige Lage, 3 DZ + 1 EZ, 2 WC, Farb-TV, Geschirrsp., Waschm., Trockner, Strandkorb.

DM 200,- p. T., ab 1. 6.- 7. 7. 85 und ab 26. 8. 85 frei, von Privat. Tel 04 31 / 32 11 47 St. Peter Ording

Ferienwohnungen m. Seedir. hinterm Deich, Farb-TV und Garage i. 7 Pers. Nordsoeinsel Nordstrand Tewo dir. am Meer, m. Balk., Kü d, £ 4 Pers. Neustadt-Pelzerhaken/Ostsee Fewo m. Seebl., 30 m z. Strand Balk, eigenem Innen- u. Außen-schwimmb., Sama, TV. Tel. 0 49/22 64 61

Nordseeheilbad Wyk auf Föhr Komfort, Appts, dir. am Meer, tellw. m. Schwimmbad, Sauna, Garage, Tel., TV usw., ab sof. zu verm. Preisw. Verm. in der Vor-saison.

Tel. 0 45 21 / 29 15 S Y L T Ferienwohnungen CTV. 95. Tel. Partol. Strandhäuse Prosp. arf. APP. Versielt User & Al. S. Kotunoweg 2 d 2230 Westerland/Syrl., Telefon (0.46 51) 2 42 66

Syf2 - Keiteen p, Westerfond Ferienatinangen Ver- u. Nactsaleen frei, auch ehige Terrabe Heinbasteen, tellw. ru. Schwimm-ted, Sama u. Schrimm, 196-54, Benarcier, 5, 2280 Westerfond-Syft, Tel. 0 46 01 / 2 10 00

SYLT — FeWo am Südwildchen, Strandt., Schwbad, Sanna, Matsug-prants, VS ab DM 50, RS ab 100, 1-3 Zl., 24 Part. Hs. -Prospekt, Ferienhams "Halepartus", Robbenweg I, 2280 Whd., Tel. 0 45 51 / 2 11 52

Syft Sonneniand Lizzt, Haus, Vollkomi., strand sch., Ostarferian + April preisw., Somme 85 zwei Termine. Tel. 030 / 7 85 20 55

EREMITAGE SYLI File Sare Incal-Feriers ein bezeicherse jewest. Hauspruspeld. 2283 Wes Tel. 8 45 61 / 4 10 54. ades Apper

LIST/SYLT od, Kft. Reetdachhaus Sommer 85 noch Termine Oetern u. So frei, Tel.: 0 41 02 / 5 73 77

Sylt Komf.-Whg. für 2-6 Pers. Farb-TV, Tel., Schwimmh., Sauna, Tel. 0 41 06/44 57

SYLT
ist bei jedem Wetter schös
Hübsche Ferienwohnungen und Häuser in jeder Größe und Lage, in Westerland und sinderen inselorten trei. App.-Verm. Christiansen Alto Docfetz. 3, 2280 Thaomi/Sylt Tel. 6 44 51 / 3 16 86

Sylt/Rentum Komi-Verienhaus mit Kan 2-5 Pers., ab sof. frei. Tel. 6 46 / 0 78 46 94

Sylt/Wenningstedt Komi. FeWo, Strandshhe, bis 0 Per frei Tal. 02 31 / 65 10 18

SYLT Einzel-Reeths. ab and 21 versch. Term. noch 221 versch. Term. noch 221 versch. Term. noch 221 versch. Tel. 45 11-55 65 12.

EIRIENDORF WINGST Eirich Butt 2772 Winger Tet. 04778-7946 Bungelows en prin. Wiedperk im Pony-Loopst/Höre Schwimmb. • Freueitigen • Tenns, Gustewen (Octo

Westerland/Sylt, neues Haus, Exklusivausst, 5 Pers., strand-neh. Wo., Kú., 3 Schl., 2 Běd., Ter., TV. 110,- b. 235,-/Tg. Tel. 6 52 21 / 8 31 11.

Sylt gr. exkl. Ferlenwohnungen, rub Lage, in Westerland, zu verm. Tel. 9 46 61 / 89 76

Sylt - Strandnähe Exkl. Friesenhaus ab sofort fre Tel. 09 11/54 02 03

Kampen/Sylt exkl. Maisonettenwhg., 3½ Zl., 2 Bäder. Tel., TV, beste Lage. Tel. 0 40 / 81 74 30

Ostsee lelligenhafen/Ostses, dir, am Wasser Raum-App., noch einige Termine frei Hs. Aquamarins, Tel. 0 43 62 / 67 82.

Idyll. Reetdachkate a. d. Ostsee (140 m², 4 Pers.), Ka-Tel., Furb-TV, Zentralhez, Gar-Marz, April, Juni, Juli frei (140,-DM p. Tg.). Tel 9 49 / 45 10 84

Kft. Ferienhaus App., 2-4 Pers., i. Nie Oxtsee trel. Tel 0 43 83 / 45 82

Nieblum/Föhr Kft.-Ferienwhg unt Reetdach u. Sommerfarien frei. 1-Z1-Apr stig. Tel. 64 21 / 34 24 54

Ostseebod Schönbagen
Perienhaus, 3 Zi., bis 0 Pers., rub.
Lage, 200 m z. Strand, fr. 12. 4.—18. 6.
L. 6. 7.—27. 7. HS 700.— DM/Woche.
NS + VS 400.— DM/Woche. Tel 041 21 /9 31 06

Schönhagen/Ostsee Kft.-Ferienhs., 5-8 Pers., Tel., Farb-TV, Zentralhzg., Südterrasse, 200 m zur See, zu verm. Günst. Vor- und Nachsaisonor. Tel. 0 41 61 / 5 23 24

Winnemark, Ostsee/Schlei riaub für Individualisten, Komfort erienwohnungen in gemütliche Reetdachhäusern zu vermieten. Telefon 94644/332

Sommerferien an der Ostsei En 40 000 per jurille Park, an alse Harmada and Anders App Hilliam for mous Foren-Donald in Finess for 2-7 Per App Hilliam (Commission) per 800 per Halleston, Terris brendadi par de rives et 27 Por brendadi par de ri frees et 27 Por late, Trespetat, Sauce, Sorrestania, 5-Pors.-App. per Nache 910; Dorint Tel. 0 46 44-611

Heiligenhafen (Ostsee) Kft.-Wohming im Perienpara, se-blick, gute Ansstattung Wellenbe-kostenios. Tel. 0 41 02 / 0 21 39

Timmendori/Ostsee Gr. Komf.-FeWo im Maritim-Hotel, Ostern u. Sommerferien, v. Priv. zu verm. Tel. 0 25 61 / 41 02.

Bayern

FeWe, ruh., zentr. sonnig, a. d. Lang-lanfloipe geleg., f. Febr/März frei, ab DM 50,-, keine NK. 8144 Zegapitzdorf Gruinun, Tel. 5 55 21 / 58 51.

Ferien la lazell/Oberbayem Perienwhg. von 35-105 m², filr 2-6 Perc., behagi, rustlic, Kn. m. Spülm. Bad., Fart-TV, zentr., ruh. Lage, idea für Wintersport n. Wandern, ab 5/86 Hallenbad, Sauna u. Whirhool im Hau-se, 2-Pers.-App., 1 Worche ab DM 385,— Buchung und Prospekt: 823 Inzell, Haus Rochus + Hotel zur Post, Tel 0 86 65 / 231 u. 0 82 47 / 23 35

Luxuriöse Ferienwohnungen in Garmisch-Partenkirchen vermittek – für Sie kostenios – Immobilien M. Gehrmann Mitterfeldstraße 3 \$100 Garmisch-Partenkirchen Tel. 0 88 21 / 5 80 38

Lax, Ferienlandhaus Allgau, 7-9 (11) Pers. Ostern frei. Info.: 0 65 05 / 87 07

Germisch-Purt. Neu erb. Komf.-Ferien-wohmungen, ruh. Lage, 3-5 Pers. J. Ostler, Gänteh. Boarlehof, Bran-hausstr. 9, Tel. 0 88 21 / 5 06 02

Schwäbische Alb Tewo frei, Pr. DM 41,-/Tag, bis 4 Per Tel. 0 71 25 / 32 73

Schwarzwald

Enzklösterle/Schwarzwald 5ae, ruhige Komf.-Wohmun Haus Aipperspach, Prospekt. 7el. 0 70 85 / 551.

Gemütliche Ferienwohnung bis 5 Personen, Ski/Wandern/Relter ideal, Tel. 92 06 / 5 32 51

Ferienwohnungen im Südschwarzwald In unserem neuen Schwarzwaldhaut "Panprame" in Schlucheeenähe ver mieten wir bestens ausgestattete Wohnungen, geelgnet für 4 - 7 Pers IM WINTER haben Sie Loipen, Ski-liff, Hallenbad, Seuna und Im Som-mer Wenderwege und den See für elle Wassersportmöglichkellen in der Nähe. Je nech Wohnungsgröße OM 48.- bis IIM 65,- je Tag. Weitere Auskünfte Fam. Getti, Tel. 07748/320

Hinterzartez/Schwarzwald Komfortable Ferienwohnung noch frei, 2 oder 3 Zimmer, Küche, Diele, Bad, in gepflegtem Landhaus, ruhige, zentrale Lage am Adlerpark, Garage, Telefon, Farbfernseher/Radio, Tischten-nisraum, Fahrradbenutzung, Cartenterrassa Komplett mit Gartenterrasse. Komplett mit Wäsche ab 50,- DM/Tag

Baden-Baden (Ortenau) Kornil-Bungalow, Schwimmbad, Souna, Sciarlum, Kornin, hat noch freie Termine. Tel. 0 72 23 / 50 72, ab 19.00 Uhr

Ruf 62 21 / 72 72 27 und 72 04 72

17 Ferienwohn, im schönen Kinzigtal (Schwarzwald) für 2–7 Port. Tel. 0 21 51 / 73 01 66



#### Verschiedenes Inland

Frühlungs-Sparpreise im 4

DORINT Biersdorf/Südeörel

- Bus-App. und 1- und 4-Raus-Buspilose bePers. netern wederschoten Ferneark am Stau-4-Pars.-Rop. 1 Weeke ab 280-5-Pars.-Roog. J Weeke ab 350-DOPINE Tel, 0 55 568-841

Komf. FeWo 2-4 Pers., Diemelsee, Heringhausen ruh. Lage, waldr. Gegend, frei Mär: b. Ende Juni u. ab 25. 8. Tel 0 23 73 /8 38 75

Menerricht. Komf.-FeWs. ruh. Lage, außerhalb Mons Tel. 0 24 72 / 31 42.

Bad Rothenfelde T. W. ermiete meine Ferien- od. Se renwhg mit Hotelanschluß. Tel. 0 54 24 / 6 11

BAD RAPPENAU (Sciencificad) Krt. 2½-Zi.-App., 83 m², Kū., B., Gar. TV, Tel., Lift, am Kurpark, einschließ-fich Nk. + WE. 2-3 P. eb 84 DM täglich. Tel. 0 03 52 / 48 20 52

Bodensee, 12 km von Überlingen, komf. Ferienhaus, ruh. Lage, überd. Terrasse, 2-6 Pers., 70 m², 4 Zim., Farb-TV, HS 90,- DM, NS' 50,- DM/Tg. Tel. 0 28 71 / 4 37 53.

Ferienhausurlaub in deutschen Landen Hein & Co. Gladbecker Str. 148-170, 4250 Bottre 2020 41, 310 61 (Mo.-Sa. 8-18.30 Uh

Vermietungsgesellschaft detet Ihre Ferienwohnung an. Ange-ote an NOVAPART Ferienwohnun-gen, Postfach 261, 5400 Koblenz.

 Der Geheimtip
für Auspruchssolle —
Komfortferienwohnungen für
2-6 Pers. mit Freizeitungeboten
wie SCHWIMMBBAD, SAUNA und vieles mehr, ab DM 37,-; noch Termine frei. Gruber-Hahn Oberdorfstr. 72, Tel. 0 74 42 / 23 69 7292 Baiersbronn 1

SPESSART, Ferienhs , herri geleg Info ab Mo. 0 61 06 / 7 43 57

Yocht-Hof Edersee, im Perlenland Waldeck, schöne, neue Ferienwhgn, 2 Min. z. See. Vel. 0 56 23 / 46 89

Gitta's Landhauser Ferienhäuser mit Vergangenheit

Träumen Sie von Ferien in einem bezaubernden, stilvoll rend-

vierten Bauemhaus mit größtem Komfort in Schleswig-Holstein, Ostfriesland oder Niedersachsen? Angebote schickt Ihnen gern:

Brigitta Diekmann Seestraße 5 · D-8757 Karlstein/Main · Tel. (06188) 5029

FICK-Ferioninze Südfronfereich

in unberührter Natur dir. a. Meer. App., Studios, Sommerhäuschen. Tel. 6 20 / 75 76 29

Frankreich ab DM 195,-/Wo. Perienbäuser FHI So

Dorfstr. 38e, 3012 Leb. 8 Tel. 65 11 / 74 10 11

Halbinsel St. Trapez overz. Landsson, 3 Schletz, 3 Beder, chalantech, antik einger, m ellen Kor chalantech, Terrassen, Bick über Hei nutzgeb., 1,5 km zu eski Strand, 12 zunt etz 2,8 km.

12. 7. und ab 20 9 mei. Tel. 82 28 / 32 29 91 od. 21 57 41

Port Grimavd

ruhig gelegenes Haus für 4-5 Per., mit Bootsliegeplatz (15 Me-ter), für August noch frei.

Tel. 94 31 / 33 88 25

**Port Grimayd** 

Segel- od. kl. Motorboot mit komf. App. od. Haus, direkt am Wasser, Bootsliegeplatz vor dem Haus, von Privat zu vermieten.

Tel. 92 34 / 58 25 75 od. 58 15 58

Ferienhäuser am Atlantik

Süd-Bretagne, Aquitanien, Côte Basque, Süd-England, Schön konf, Ferenhauer z. psmid Cotages Schützeng 15 Ereda Neshbatzee, indied Ferenhauer verentüring. Prox-Eugen-Sir 6 440 Marieter Tel. (0251) 79 36 42

Südbretagne

25 z. Meer, I. Etage, sep. Eing., mod. Haus m. gr. Garten, f. 6-7 Pers. Frei: Juni u. Sept., Woche FF 1300, Monst FF 4700, Juli: Woche FF 2000, Monst

FF 7000. 1.-11. 2. FF 1300 u. Nk. E. Porst, Chemin des Poiriers F-29170 Foresmant Tel. 90 23 38 / 56 91 57

Golf ven St. Tropez od. kl. Motorboot

# FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

Schweden

TT-Saga-Line

6000 Seen, Flüsse, Berge, Wälder

in den schwedischen Frovinzen Värmland, Dalsland und Väster-gölland ermöglicheo eineo erhoi-samen, naturnahen Urlaub, Infos über Ferienhäuser, Caminfos über Ferienhäuser, Camping, Hotels, Kamutouren, Angeln, Floßfahrten, Radtouren u. a. m. erhalten Sie kostenlos von:
Schweden-Relsen West.
Box 323 A
S-65105 Karlstad/Schwere S-65105 Karlstad/Schweden Tel. 90 46 / 54 / 10 21 76

Schweden enhauser, Blockhauser, Bauemhöle katalog anlordem (\*)

Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Kneinge, T 004544-6065

Südschweden ilisch geleg. Ferienhaus, Sommund Winter fr., DM 350,-/Woche. Tel. 0 40 / 7 21 29 13

Zu jeder Anschrift gehört

DÄNEMARK - URLAUB WINTERFERIEN/südl, Nordsee!

SOMMERFERIEN auf Bornholm

Für den Winler Erholungsurlaub In Sauna-Luxushäusem/8-9 Pers, an den endlosen Stränden der Nordsee. Ein

Erlebnis besonderer Arti SOMMER-FERIEN auf der Sonnenscheininsel Bornholm. Fentastische Auswahl von

Aust. kosteni. Farbkatalog m. Grund-rissen, Freundliche leif. Beratung.

Aut. Buro SONNE UND \$TRAND DK-9440 Anbybto Tet. 0045-9-24-96-00 (5-20 Uhr. auch spatistags/sonnitags)

oben in Dänemark

Prühjahrs- und Sommerurlaub in Aalback, Schöne Ferienhäuser f. 4-8

Ermäßig, in der Vor- u. Nachsaison. Es stehen auch Ferienhäus, a. d. In-sel Läsö z. Verfüg, informat, durch: Aqlbaok Turistbüro

Stationsvej 1, DK-9982 Aalbaek Telefoo 0045-8-48 86 55

Ferienhauser

3 Büros in einem gratis Katalog Grosse Auswahl in allen Preislagen NOB, 5500 Middelari / DAN-SOL, 9492 Bioklus

FERIENHÄUSER

N: NORDISK FERIE

Telefon 040/24 63 58 Bille Zielland Jeulisch angebe

Ferienhaus.

Urlaub in Dänemark

preisgünstig am Limfjord oder in ländlicher Umgebung. Auf Wunsch schicken wir unseren

kosteniosen Katalog mit Preisliste.

limfjorden

Kirkegade 5 · DK-7600 Struer

Danemark-Tol. 0045-7-851685

FERIENHÄUSER überall in Dänemark u. Deutschland

viduelle Ferien in den eigen 4 Wänden. Bornholm ab 246,-. Gratis-Katalog, Noch heute anruf. (9 30) 6 62 50 61, Bertin 47, Selgenauer Weg 6

in Dänemark, am Meer, preisgün-stig zu vermieten. Tel. 06 21 / 88 61 99

Ferienhausurlaub in Dăgemark

Attraktive Ferienhäuser überal

in Dänemark. Direktvermietung Farbkatolog kostenioa Tel. 99 45/6 / 34 21 22

FERIENHAUS IN DANEMARK

Ostjútland-Djursland-Pjellerup, 400 m zum schönen Sandstrand, 6 Pers., fre ab 18. 5. 85 bis 14. 9. 85, sehr billig. Tel. 90 45 / 6 / 43 25 27

Frankreich

a) Herrschaft! Chaumière, 3 Min. z Meer, f. 5-6 Pers., frel: Juni u. Sept. Woche FF 1300, Monat: FF 4700 u. Nk.

woche FF Lou, Mohat FF 4700 L Nr. b) Etagenwohnung, sep. Eing. i. komf. Haus, 64 m². f. 4 Pers., 1,4 km z. Meer. Juni u. Sept.: Woche FF 1100, Monat FF 4000. Juli u. Aug.: Woche FF 2000. Monat FF 7000 u. Nr. H. Thomas, Cross Hent-Begmell, P-29179, Funessant, Tel. 90 33 98 / 94 73

artigen Stränden der Insel.

Dänemark

DANEMARK - URLAUB MIT SONNE UND STRAND Gerade jetzt die beste Ausweht von kiederfreundt, Ferienhäusern jeder Preislage überall a.d. Nordsee. Osteen. Fjorden. Inseln u. BORNHOLM. Sonderprogramm: Sauna-Luxushäuser I. 9 Pera fsüdt, Nordsee Rabatt bis 6.7. und ab 24.8. Aust. kosteni, Kataloo mit Grundrissen/Fobs. Frdl., tell. Beratuno. Aust. kosteni, Kataloo mit Grundrissen/Fobs. Frdl., tell. Beratuno. 245 600 Uhr. Burn. UND STRAND. DA-9AU A.Dypro. 00458-245600 9-20 Uhr. teolich. auch samstags und sonntags. Tcl. 00458-245600

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND (Gehen Sie schreif und sicher 30 freie Angebote mit Bild werden für Sie idurch unsere EDV ausgesucht. Sofonige, Aostenitose Zusendung Bitte Ffermen u. Personenanzehl nicht vergessen.Häuser überall in Osnemark Dämische Sommerkaus Vermittitung Seit 1963 Durchwahl 00455 12 28 55

Urlaub in Dänemark, Norwegen, Schweden und Spanien Ferienhäuser / FeWo., überall a. d. Nordsee, Ostsee und Fjorden, Telemark Norwegen, Schweden und Costa Blanca. Pensionisten 5. 1, b. 29. 6. 50% Ermäßigung in Dänemark. Kostenlos Katalog anfordern. Friis Ferienhäuser, Kontaktburo: H. GIMM, H.-Köster-Straße 1, 2340 Kappeln, Tel. 0 46 42 / 44 14 - 00 45 4 96 34 57, 9-20 Uhr täglich,

Dänemark ab DM 195,- Wo. häuser, PHI Sörensen, Dorfstr. 36a 3012 Lph. 8, T. 05 11 / 74 16 11

DanCenter Über 4000 Ferienhäuser in ganz Dänemark! og kosteniasi Yom Kihrend

Ferienhäuser in Dänemark

Hamburg T. 🗢 040/32/27/8

Insel Bornholm Neue Komf.-Ferienhäus, 2. Born-holm frei i. d. Hauptsalson, Günstige Deutsch (92 Seit.) kosteni. **Bornholms** Sommerhaus-Vermittlung

DK-3776 Allinge, Sverigesvej 2 Telefon 0 04 53 / 98 05 70 HRDANEMARK- SPEZIALIST Buto Mars On SHOT Tel. 05271-35116

Ferienhäuser Dänemark Ostsecküste Nordjütland, schöner kinderfreundi. Sandstrand. Gut eingerichtete Ferienhäuser zu ver-miet. In der Hauptsaison (29. 6.-17. 6.) ab DM 375,-/Wo., stark ermä-ügte Preise in der Nebensaison. Hals Turistbüre, Torvet DK-9376 Hals, Tel. 6 44 58 / 25 14 56

insel Als v. Obriges Odnomark. Ferien-häuser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-S, DK 6430 Nordborg. (0 04 541 45 16 34

**Nordseeland** Nähe Kattegat, kl. Ferienwoh-nung auf dem Bauernhof, mit gr. Garten. Herri. Badestrände u. Wälder in der Nähe. DM 270,- p. Woche.

Tel. 8 94 53 / 42 41 78 Ferienhäuser/Dänemark

Grabs Katalog anfordern
Hauser ganz jahng frer
Nord- und Ostsee
Vermetung sei 1960
DAN-INFORM KG Schleswigerstr. 68 UAN-INF UHM KG Schleswigerstr. 68 2390 Flensburg . Telefon 0461-97021 Nordsee · Ostsee · Inseln Ferienhäuser DÄNEMARK App.

tdgi. v. 9-19 Uhr, auch 5a + 5o spar Re-Ferie T. 60408/156860 silkeborgv.20: C. DK 8230 Aabyhd/

erienhäuser - Dänemark SKANDIA

Urlaub in Dänemark usvermittlung BERND KNETT Somets, OK-7700 Thisted



Dänemark. Ferienhäuser ganzjährig frei. Preis Vor- und Nachsarson z. B. fur 4 Pers ab 6M 16Sp: Woche Prospekt kanjonlos ber Vermittlung K. Lauritsen Nr. Vorupor, 6K 7700 Thisted Tel. 00457/93 81 66, Telex: \$0896 Krilau di

Norwegen



**FJORDHYTTER** 500 Ferienhäuser in den Fjordgebieten West-Norwegens. Prospekte, Buchungen bei: Amtliches Reiseburo der Danischer

Im Winter noch Wohnungen fre Zell a. See, Salzb. Land Osterr, Ferrenthaus, herri. Osterr, Ferrenthaus, herri. Lage, pressw Posttach 60 3493 Michard, 0 52 74 / 2 53

Österreich

App. u. FeWo, ruh. Lage, TV, Sama, Tennis, ideales Ski- u. Wandergeb, Tal. 6 21 91 / 2 68 62.

Ferienwohnung in Bad Hofgastein für 2 Pers., großer Südbalken mit Blick auf das Angertal, Sauna im Haus, entzückend eingerichtet, Nähe Bergbahn, Thermal-Hal-len- und Freibad / Kurzentrum. Telefon 0 40 / 5 36 52 45

Kürstan – Osstechur Boe, Kü.-Ap, m. Balk. (4 P.), pr. zı verm. Segutist., eig. gr. Badestr., Hal-tozschw.-Bd. u. Rust. I. Hs., Tenn., Seg., Ang. Tel. 0 SZ 51 / 2 29 87.

Schweiz. AROSA Grasbenden/Schweiz, "Rothornblick": Die Top-Apparte-ments ab Fr. 950,- p. Woche, Großes Hallenbad, Tennis- u. Squashhallen Tel. 004181/310211

Crans-Montana - Schweiz Ferienwohnung in schönster Lage, Zi., Kü., 2 Bäd., Gar., ab 15. 4. 85 frei Tel. 0 21 51 / 79 61 84

Ferienhaus Egga-Hneschi Arosa - Schweiz Zi. (8 Betten), Hallenbad, vo Tel. 02 51 /31 61 64

Lago Maggiore, CH Zinmer-App., ca. 95 m², bis 5 Per: ekt am See, Schwimmh., Swin mingpool, Segeln, Surfen, Tennis.

Lago Maggiore - Brissago 2-Zi.-App., Seebl., Sauma, Hal-lenbad, Tel., Farb-TV, an an-mruchay. Gáste za vermieten. Tel. 65 51 / 3 19 21 tt. 84 99 Lago Maggiore — Lucus-Ferienwitg, in Brissago (Tesen) ab 13. 4. 85 frei. Dr. Wolfgang Riedes, Lanfertsweg 78, 577 Meschede, Tel. 02 91 / 39 85 (Fran Doble).

Leukerbad, FeWo 2-6 Pers., T. 07 11 / 42 70 2

Lugano / Seeblick numlage, preiswerte 50 m² Fe rienwhg, frei. Tel. 041 22 / 8 20 10

3-Zi.-Top-fewo, zauberh. Lage, Pool, Gar., ab 95,-/Tag, Tal. 6 40 / 6 56 98 37

Eleg. möbl. Villenapp. in Villefranche (zw. Nizza und Monte Carlo gelegen), gr. Terrasse m. Meeresblick, priv. Swimmingpool. Tel., jed. Komfort, für 2-4 Personen vom deutschsprachigen Eigentlimer direkt zu vermieten. Anfragen Montag bis Freitag von 9 – 12 Uhr miter Tel.-Nr. 00 43/6 62/7 41 00, ab 18 Uhr sowie Sa. u. So unter Tel.-Nr. 00 43/6 62/3 24 47.

30 mm/lsp. = DM 324,90

BRETAGNE

Anzeigen-Bestellschein für

# FERIENHÄUSER · FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 108,30

15 mm/lsp. = DM 162,45

20 mm/lsp. = DM 216,60

25 mm/lsp. = DM 270,75

15 mm/2sp. = DM 324,90

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwehnungen" kesten bis zu einer Höhe von 30 mm Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheieungstermin.

Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-b Personen noch frei.

Mindestgröße 10 mm/lspaltig. Alle Anzeigen werden mit Rand versehen. Standardgestaltung

An DIE WELT/WELT am SONNTAG Anzeigenabteilung, Postfach 10 08 64 4300 Essen 1

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von Millimetern \_\_\_\_ spaltig zum Preis von \_

Bitte veröffentlicheo Sie das Inserat am Freitag, dem \_darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

in der WELT sowie am

Struße/Nr. PLZ/Ort

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

Cito d'Anne (Cavalaire) — Ferianteus f 4-6 Pass., Schwinzelle, Teanstel, April b Okt. noch Termine fret. Tel. 62 25 / 24 68 66 (ab 18 Uhr) Côte d'Azur/Provence

thr Spezialist für France

Auditations Agence Françaisa Redutator Françaisa Françaisa 25 7000 Sturgert 1 Tel 07 11/25 10 10 25 10 19

**APPARTEMENTS in PARIS** 

FERIENHAUSER am ATLANTIK (Súdbretagne und Aquitanien)

pesucht - vermittelt

MARGIT STICHERT D-7590 Achem-Onsbech, Telefon: (0 78 41) 2 64 64

Zermatt, DG-Galerie, Super-Ausst, TV, Tel., Vbd., Gesch'sp., Matterhornbl, Südbalk, 4 Betten + Kinderbett, ab 100,- sfr. Komf. 3-Zi.-Terr,-Wohng, in BANDOL V. Priv. 2 verm. Tel. 62 31 / 73 67 19 0 40 / 2 20 66 88 11 2 79 30 73. Croix-Valuer b. St. Tropez, Kft. Bungalow, 4 Pers., gr. Terr., Gart., Nahe Strand u. Schwimmb, Tel. 9 68 94 / 67 99 Saza-Fee, FeWo 2-6 Pers., T. 07 11 / 42 70 21

Travmyrlaub

Lax. FeWo, priv., 2½ Zi., 4 Pers.,
 m. Garage, ca. 65 m², v. 2 3. – 9, 3.
 u. 16. 3. – 30. 3. noch frei.

am Luganer See Schöne Auswahl an Chalets u. Woh-nungen. Ansführl, miverb. Prospekte Geben Sie Pers.-Anzahl u. Daten an: gepflegte Appartements mit allem Komfort im Park am See. Schwinmbad – Tennis – Restau-rant, gr. Privatstrand – Bootsplätze. Frühgåm/Hertst Sparpreise, z. B.: 2 Wochen/s Pers. ab DM 600,— LOGEMENT CITY S. A. Farbdok. + Preise von VIP AG CH-6906 Lugano - cp 65/118 Tel. 00 39 / 344 / 8 10 56 + 7 03 50

2-ZI-Ferienwhg, Schwimmhalle v. DM 60,- bis 90,-figl. je nach Si Tel. 0 40 / 87 55 22. Frühling am Lago Maggiore
CH - Ascona, erstki. Kft.-App., 80.
m². Südloggia m. Pan.-Blick, 18 m
geh. Schw.-Bad, 6000 m² Park, TV.
Tel., Gar. f. anspruchsv. Case. Südschweiz Ferlenbäuschen, -bungslows und -woh-nungen am Lugamer See. Preis ab 10,- DM pro Person. Anfragen: Beltramini M. D., via Ciseri 6, CH 6900 Lugano (Rückporto) Gar. f. anspruchsv. Gaste Günst, Frühjahrspausch. Tel 0 23 36 / 1 58 86 m 35 95

Frankreich

Côte d'Azur - Villenappartement

PROVENCE - COTE D'AZUR

Schöne Auswahl an Chalets und Woh-mingen. Ausführl. unverhindl. Pro-spekte. Geben Sie Personemannahl u. Deten am: LOGEMENT CITY S.A. rue du Midi 16, CH-1003 Lausenne, Tel-00 41/21/60 25 50

Lenzerheide/Groublinden 2-Zi-Whg., ab 16.3. Schwimmb. Tiefgarage, str 100,-/Tag. Tel. 040/

WALLIS

Luganer See

Tel. 00 33 / 59 / 24 71 49 (deutach) Côte d'Azur art Grimaud, Bungalow 1, 4-5 Pen komf. singer., 22 vermieten. Tel. 0 21 29/16 20 a. 0 21 29/85 17

Côte d'Azui

Parnilletturiates ander echtraten Stränden zw. Nizza, Carriea, St. Tropez, Le Lavandou etc... u. Koralia. Ferenwohrungen, Villen, Hotels aller Ketegorien auch in Buogslovelskiem mit Pool, Tenns etc... Alle Jehneszez, Cester- u. Sommerferien, Grate-Biddestalog, 85 selort anf.. COTE D'AZUA RESIDENCES GAMBH Geophisteirstratie 16 - D-8210 Francis. Tel. 080-51/37 06+1080-Tx. 525-457

FRANKREICH 85

Private App.-Villen. Vermietungs-liste ganzes Mittelmeer+Atlantik+ Hinterland. Deutsch 004121-207107 morgans\_LUK,Pichard 8,DH-Lausanne Ursula Lotze\_ vermittelt für Vacances France VF

orgfültig ausgesuchte Ferien-häuser und Wohnungen an Frankreichs Küsten. Niederkasseler Kirchweg 8 4000 Düsseldorf II Telefon 0211/58 84 91



Strandbunga lows, Toplage, zu vermieter (02 03) 4 06 00 21 Traumurlaub an der Côte d'Azur, Nähe St. Tropez, in bestausgestattetem Pro-venc-Landhaus am Meer, in gro-Ben, wildromantischem Carten gelegen. Mistralgeschiltzta Lage

gelegen. Mistralgeschützte Lage, für 4–5 Personen, von Privat frei, ab März 1985. Gudrun Freudenstein Etterschlager Str. 16a 8031 Wörthsee Tel. 0 81 53 / 78 25

Italien



BUNGALOW -- FERIER AM OSTUFER DES GARDASEES. BUNGALOW - FERIEN AM OSTUFER DES GARDASEES.
36 000 m3 große Anlage, kein Durchgangsverkehr, priv.
Sandstrand, Tenniss. 2 Schwimmbider, Kinderspielplatz
und vieles mehr, Jeder Familie schenken wir 2 Fl. GardaMarkenweine der Arvedi D'Emille - Eigenproduktion.
Bungalows im Schatten Oppiger Weinberge in jeder Größe
u. Preislage. Pro Woche ab DM 150.- bis DM 590.SPEZIALANGEBOT für Vor- v. Nochsutsontermine: Bei
dreibelichigem Aufenthalt zublen Sie nur für 2 Wochen. BUNGALOW PARK - 1-37019 PESCHIERA DEL GARDA. Tel

Ferienmohamagen, Hochs, alt 194 399/Wa, (29, 4, — 13, 7., 18, 8. — 26. B. ab 196 297,-). Späts. ab 196 39,-, Hear Farhfetopraspekte! Tel. 0 28 26 — 76 57 RICCIONE (ADRIA)

Lago Maggiore/Tessin (ital. Seite), Nähe Luino, versch 3-Zi-FeWo, einger. Kü., 2 Schl-Zi. B/WC, gr. Balkon, Wohnr., f. 4-5 Pers., berri Seeblick Ansk.; A. Tre-mus, Nerostr. 22, D - 6200 Wiesbaden, (0 61 21) 5 17 69 + 5 18 02.

ital. Blumenriviera Fer.-Häuser verm. Tel. 02 02 /71 18 03

Blühende Toscana ut, schöne Alleinlage, südl

Tel. 9 73 55 / 4 32 ELRA + CAPRAIA: htr deutschepr. Insatespezialist CATE, 1-57034 Campo/Blos, Tel. 00 39 / 5 65 / 97 69 35, Tx. 5 90 318.

Südtirol Ferienwhg., 2-7 Pera., schönes Wandergebiet, ideal im Winter, zu vermieten. Preis pro Person 13-20 DM. Tel. 90 33 / 474 / 8 49 46. Farm. Falchter, Heiligkreuzstr. 10s, I-39030 St. Lorenzen.

Riviera dei Seri – Indiv. Ferlenung, in einer ehem, Olivenmüble, ruh. u. Endi, gel. n. San Remo, 1. 2-6 P. Vacaruz Ligura GrubH, Schamitzer Str. 17, 8032 Gräfelfing, Tel. 0 89 / 85 36 39

TOSCANA-TIP Urisub 15. Baneruhof in ab sol. Ruhe – für sympath. Menschen holiv. Fe rien. Inform. Tel. 5 51 21 / 37 11 11 ab 19 Uhr.

TOSKANA App., ruhig, zauberhaft gelegen, Panzano (zw. Florenz und Siena), 2 Schlafzi., 4 Betten, Wohnr., EBr., Kü., Tel., Swimmingpool, DM 720,-/Wo. Anfragen au: Kommerzia, Han-dels-, Industrieversorgung- u. Transportges. mbH, Gänsemarkt 24, 3000 Hamburg 36, Tel. 040/ 35 13 71, Telex 2 15 281 chan

TOSKANA - Umbden - Leitum - Veracig Fe-Wo - Villan - Bouerthöuser

TALIEN-TOURS - Tel. () 40-2 29 60 66/2 29 64 32 Municipal Domin 30a - 2000 Hemburg 76 Toscana-Urlaub

sehr schön, renov, altes Bauernhaus, 15 km z. Meer, Nähe Pisa/Volterra, 3 gr. Schiafzi., 2 Bäder, gr. Wohnzi., gr. Eßzi., 2 offene Kamine, Zugethrau, Geschirrsp., Waschmasch., w. W., Zentrathzg., Tel., f. 6-8 Pers., v. 2, 3, -14, 6., 15, 6,-13, 9,, 24, 9, bis Jahresende, zu verm. Tel. 0 89 / 30 16 31 ab Sa. 15.00.

Weingst Apt's bei Fiorenz w.-pool, Tennis, preisginstig, romant. Lage. Vormittags Tel. 0 89 / 4 30 90 93 oder 00 39 / 55 / 90 42 81

=bella italia Villen, Ferlenwohnunge & Bauernhäuser TOSCANA

Nahe MERAN U. DOLOMITEN

RIVIERA DELLA VERSILIA UND LANDESINNERE Prosp. anf. 10211/16 21 45 bella Italia relación Grubh 4000 DÉSELBORF (, WAGINESTIL 7 Adria-Fewo

\$ 500 miles

gr. preisgünst. Auswahl in Mil. Maritti-ma, Cervia usw. Gratiskatalog: Hamburg. Herbst. 0 40 / 8 31 50 29 6 31 06 31, Bonn: Riedel, 02 28 / 64 33 30 Italien/Lago Maggiore Ferienhaus, 2 Schlafzimmer, 4 Better Wohnraum, Garten, komfortabel ein gerichtet, Ferienwohnung, 3 Schlaf zimmer, 5 Betten, Wohnraum, nur au sorgfättige Gäste zu vermieten.

02 21 / 26 50 83, ab 17 Uhr.

Kalabrica - Trebisacce (Cose Azionica - Trebisacce (Cossera)
Azionda Agroturistica
Terre di Abbidosa
In Meeresnähe Kleinvilien zu vermieten. Jeder Komfort, 3-4, 6-8 Betten.
Für Auskunfte wenden Sie sich bitte
am den Stand Kalabrien auf der Tourismus-Messe in Minchen oder schreiben
Sie bitte am
Asievas Farioa
I-67 675 Trebisacce (Cossera) Italies

Lago Maggiore 2-Zi.-Whg., Traumlage, Tennis u. Pool Tel. 0 40 / 7 92 33 79

I-67 675 Trobisacce (Cosenza) Kalico Tel. 9 63 99 81/5 12 90

Hanglage. Tel. 0 40 / 8 44 40 40 Luganer See

27-Zi-App., 72 m², 4-5 Pers Schwimmhalle, Gart., Sauna, Nã he Lugano, ab 8. 4. u. 7. 7. frei Tel. 65 11 / 52 57 37 oder 6 51 32 / 74 44

Luganer See zu vermieten. Tel. 00 39 / 3 44 / 6 21 44 ab 18 Uhr

Gesuch

sucht f. die Zeit v. 27, 7, – 10, ft. 55 kd. Villa od. Perienwhg zu mieten am Gardasee od. Lago Maggiore, Tel. 0 01 31 / 88 16 07 priv. od. 0 61 39 / 7 27



### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

In wie immer starker Besetzung wurde in Wijk aan Zee das traditionel le "Hochofenturnier" ansgetragen. Die ersten Runden bahen gezeigt, daß auch hier es diesmal die fimf Vertreter der Ostblockstaaten schwer haben, sich gegen die ausgezeichnet spielenden Großmeister Timman (Niederlande) und Nunn (Großbritannien) durchzusetzen.

FRE For An Chi

STANCE GO DE IN.

Manager St. 138

Port Grimand

Fr. 962: 202 Pon Griman

Control of Topic

11877.3.58: 2m kg

Bratagra Andrews

Sudbretegne

Fort Chronic Confession Confessio

Austika.

Traumuries

itu ar 1535 Mc37

LOGO MOTES

CON MASSICE

Lugare: Sel

Lugane, co

(iesuch)

Admo.fem

In folgender Partie gelang es jedoch dem internationalen Großmeister aus Bulgarien, den Sieg mit einer effektvollen Opferkombination zu er-

#### Nimzoindisch. Georgiew-Ligterink.

1.d4 Sf6 2.c4 c6 3.Sc3 Lb4 4.c3 0-0 5. Se2 d5 5.a3 Le7 7.ed5: ed5: 8.b4 (Objektiv chancenreicher ist wohl 8.g3 nebst Lg2, 0-0, Dd3 und f3, aber in dieser Partie wird Weiß mit dem alten Aufbau Erfolg haben!) c6 9.Sg3 Le6!? (Schwarz will nach b4-b5 mit c5 reagieren, was sich jedoch in dieser Partie nicht als sehr günstig erweisen wird. Gut ist dagegen Te8 10.Ld3 Sbd7 11. 0-0 b5! 12. Ld2 Sb6 13.a4 a6 oder 11.b5 cb! 12.Sb5: a6 13.Sc3 b5 usw.) 10.Ld3 a5!? 11.b5 e5 12.de5: Sbd7! (Besser als Lc5: 13.Lb2 d4? 14.Sa4! oder 13 . . . Sbd? 14. Sf5 usw.) 13.c6 bc6: 14.bc6: Se5 15.0-0 Sc6: 16.Sb5 Se5 17.St5 L45:? (Überläßt dem Anziehenden das Läuferpaar, das in der Partie eine große Rolle

spielen wird. Gute Ausgleichschan-cen bot dagegen Sd3:) 18.165: Se4 19.Lb2 Sc4 20.Ld4 Sed6 21.Sd6: Ld6: 22.Dh5 h6 (Natürlich ging nicht g6? wegen 23.Lg6:! fg? - hg? 24.Dh8 matt

- 24.Dd5:+ usw, auch nach

23 . . . Lh2:+ 24.Dh2: fg bleibt die Diagonale al-h8 eine große Gefahr für Schwarz!) 23.f4! Le7 24.Tf3 Lf6 25.Tg3! Kh8 (Jedoch nicht Ld4:? 26.Dh6:! Le3:+ 27.Kh1 und Weiß gewinnt.) 26.Ld3 Se3:? (Verliert glatt. was nicht so leicht zu sehen war. Mit Ld4: 27.ed Dd6 28.Lc4: dc 29.De5! De5: 30. fe Tfd8 31.Td1 Tac8 32.Tc3 nebst Kf2 und Ke3 hätte Weiß ein etwas besseres Turmendspiel erhalten.) 27. Le3:! La1: 28. Tg7:!! (Das hatte Weiß offenbar übersehen: Lg7: 29. Df5 oder 28 . . . Kg7: 29.Dg4+ Kf6 30.Df5+ Kg7 - Ke7? 31.Lc5+ - 31. Dh7+ Kf8 32.Dh6:+ Ke7 33.Lc5+ Kd7 34. Lf5+ oder 33 . . . Ke8 34.Lb5+ verhert schnell.) Df6 29.Th7+ aufgegeben (Kg8 30.Dg4+ usw.).

Und so "einfach" erledigte Timman in mehreren Partien seine Auf-

Nimzeindisch. Timman Kndrin. Ld4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Le5 h6 5.1h4 e5 6.d5 d6 (Vielleicht ist in dieser "Leningrader-Variante" die Gambit-Fortsetzung b5!? am chancen-reichsten!) 7.e3 Lc3:+ 8.bc3: e5 9.f3 Sbd7 10.Ld3 De7 (In Betracht kommt

g5 11.Lg3 h5!) 11.Se2! (Viel elastischer

als 11.e4 Sf8 nebst Sg6) g5 12.1g3 e4!? 13.1e4: Se4: 14.fe4: Se5 15.84 8-0 16.Les: Des: 17.Sg3! (In der f-Linie kommt nun Weiß zur entscheidenden Aktion!) Dc3: 18.Tel De5 19.Dh5 Dg7 (Kg7 20.Ti5!) 28.Dt3 Dg6 21.Df6! h5 22.De7 55 (Kg7 23. Sf5+ Lf5: 24.Tf5:) 23.ef5: Lf5: 24.Sf5: Tf5: 25.Tf5: Df5: 26.Tf1 Dg6 27.Tf6 Db1+ 28.Kf2 Db2+ 29.Kg3 aufgegeben.

مكذا من الأمل

Lösung vom 1. Februar (Kh1,Db3,Th4,Sa3,Ba2,b2,f3,g2,h2; Kh8,Dg6,Te5,La6,Bf5,g7,h7):

1.De5+? verliert nach Te8: 2.Dg3

Dd6! oder 2.Db4 Dg5! 3.b3 (3.Kg1 De3) Lfl usw. V. Prekurewsky ("Szachy" 1964)

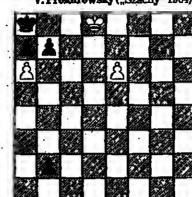

Weiß am Zug gewinnt (Kd8,Ba6,e6; Ka8,Ba7,b2,b7)

#### SCHACH

Nr. 1337 (Urdruck)



Lösung Nr. 1335 von U. Anhagen (Kf6 Df3 Te5 Sf5, Kg8 Ta8 d8 Ld7 Ba7 c3 e6 f7 g5 g6 h7). Das kūrzeste Matt ist in 5 Zügen zu erzwingen: 1.Dh5! (droht 2.Dh6 - nicht 1. Dh1 (3)h7-h5!) g:h5 2. Sh6+ Kh8 (nach Kf8? 3.T:g5 schon 4.Tg8 matt) 3.T.g5 Ti8 4.Tg8f T:g8 5.S:f7 matt. - 1 ... Kh8 2 Dh6 Tg8 3.Te2! g:f5 4.D:h7+ K:h7 5.Th2 matt. Unter insgesamt 106 Einsendungen waren 43 richtig. Die durch Losentscheid ermittelten 30 Gewinner haben ihren Buchpreis inzwi-H.K. schen erhalten.

#### DENKSPIELE

Täuschungsmanöver

Die mit schwarzen Balken gefüllte Strecke 1-2 ist doch eindeutig größer, als der "bloße Zwischenraum" 2-3. Oder? Sind sie etwa gleichgroß? Oder ist gar die Strecke 2-3 größer?

Gold und Silber

Onkel Eduard ist, gelinde gesagt, etwas geizig. Als sein Neffe Danny ihm einen großen Gefallen getan hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich erkenntlich zu zeigen. "Du darfst. - ohne hinzusehen - dir 5 Geldstücke auf einen Griff aus diesem Beutel angeln. Es sind Gold- und Silbermünzen darin. Wollen wir's dem Zufall überlassen, was für eine Belohnung du bekommst!". Gesagt, getan, und der Knabe Danny angelte sich fünf

> REISEOWELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Helinz Hormann Redaktion:

Birgit Cremers-Schiemann

Teleton (02.28) 30 41

Silbermünzen heraus. Onkel Eduard atmete hörbar auf und sagte: "Da hast du leider Pech gehabt, Danny, aber die Chance, daß du ausschließlich Silbermünzen erwischtest, stand 50: 50!" Wieviele Münzen von jeder Sorte befanden sich ursprünglich im Beu-

Auflösungen vom 1. Febr.

Die Lehrer unter weisen im unter Richt - Die Lehrer unterweisen im Unterricht.

Tassenakrobatik - Topologisch

Man geht folgendermaßen vor: Der Tonring wird an einer Stelle eingedellt. Die Delle wird allmählich ausgeweitet, wobel gleichzeitig Material aus dem Ring nachgedrückt wird. Der Ring wird dabei verkleinert und so verdreht, daß er schließlich zum Henkel wird!

Von einem Punkt zum anderen



Es gibt drei Möglichkeiten, die fortbufende Linie so zu führen, daß es je lungen zählen nicht mit).

#### Staat in den USA durch Baden Baden m 'Perin Thu Kurz ger Kykla-BESET sien Stadt am Necks 12 griech. Volksort e. bibl. am Solling 10 Behälter f. Regen wasse 5 Land-karten-Feld-maß für Nawerk trium ponisi Frei-herr in Ost afrika name Bruck Stadt in Li-Pādseem. Dienst in Tansa Flus Zug-vogel Futter 11 Wortfrz. Maler Urwald held im Film Abtei i. Würt tem-berg weibl. Vor-Heili-Progen-bild Zeiche für Iri-dium Abk. f. frz. Artikel Volk in Süd-europa Kalife ame persi-scher Wild-Stadt in Si-birien 14 Zeiche für Os-mium See-zeiche übla Ge-wohn-heit am Garda see metall Inset 13 Abk. f Papa-Farbe no-gürtel Athe 9 Abk. f. Mount lat.; griech Markt 6 raum/K weibl. Vor-name span. Küster fluß Vorort von 203 12 13 10 15 3 9

**AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Winzergenossenschaft 3. REIHE Tiber — amtik 4. REIHE Ceres — Volta — Seal 5. REIHE Jamen — Manorca 6. REIHE Spayer — Gabin — tg 7. REIHE ein — Bebop — Folie 8. REIHE Robin — Dakar 9. REIHE Hakon — Jones — die 10. REIHE er — Kabul — Osmium 11. REIHE Gremium — Tour — Damm 12. REIHE Saone — Bosotien 13. REIHE Kadi — Ora — Benn 14. REIHE Tasmenien — Dolomit 16. REIHE H.S. · Ast — Laban — ca. 15. REIHE Hebe — Helau — Reval 17, REIHE Acker — Piler 18. REIHE laask at — Kap 19. REIHE Akt — Dinar — 6ilage 20. REIHE M REIHE Rein - Aspesia - Leguan

SENKRECHT: 2. SPALTE Diseuse - Legastheniker 3. SPALTE Pizarro - Asbest 4. SPALTE Aztaken — Enns — mi S. SPALTE Eis — Romme — Aalen 6, SPALTE Rb — Jeton — Kasack 7, SPALTE Geier — kulant — Dia 8, SPALTE per — 8isam — Helios 9, SPALTE Venen — bieder 10. SPALTE Kokon — Juno — Para 11. SPALTE Gogol · Lazarus 12. SPALTE Setrap — Torgeu — Bi 13. SPALTE Jena — Dakota — Paria 14 SPALTE Midas — Davit 15. SPALTE Silen — Oragon — Sol 16, SPALTE Eck — Fass — Racine 17. SPALTE sonor — Boxer 18. SPALTE aper — Diadem — Kanu 19. SPALTE Actinium — Nicaragua = JOURNAILLE 20 SPALTE Etalage — Emmontal — Penn

# 

#### Spanien

Ampuria Brava/Custa Brava chones Ferientes, 3-4 Pers., gr. Terr., almangarten, eig. Bootsanlegepi., ab 22. 6.-13. 7. u. ab 3. 8. zu vermieten. Tel, 02 34 / 53 10 42

Appartement f. 3 Pers., in der Zeit vom 8.–22. 4. 1985 in der Clubanlage "La Santa Sport" auf Lanzarote zu verm.

Tel. 0 20 54 / 42 86 engalow Tenerife, Meeresbl., 2 chiefzi., 2 gr. Terrassen, 50,- p.

Fr. Neumann, 0 30 / 8 81 25 40. Can Picafort/Mallorca

rienwhg, zu vermiete Tel. 0 41 82 / 78 32

oote Brews Vermiete in VIIIz am Meer, O to, Parterrowg., eig. Swimmingpool, ½ Doppelri., 7 Pers., ab April. 440 DM/ Woche. Tol. 8 64 11/2 42 75 65.

Costa Blanca, Mar Menor leibenhs, in schön, Ferienanlege, dir. an Strend, Tel. 0 64 27 / 12 45, ab 18.30 Ubr

MEMORCA, dir. a. Meer Terr.-Wohng. 150-500/Wo. u. Villa m. Gart., 600-1000/Wo., besond. schön f. gehob Anspr. Tel. 9 89 / 60 31 88.

Costa Blanca gepfi. FH am Meer, v. Priv., 02 28 35 67 15 (Biro: 16 50 79).

Costa del Sol Urisub – Langzelt, im mildesten Kliss Bropas, Reibenhaus, Näbe Estepous chr. preiswert 21 vermieten. Z. B. 6 on. Ohr. 55 bis Mirr. 95 DM 2100.—+ thenkosten. Tel. 0 30 / 4 02 20 51 / 4 01 89 54.

Costa Blanca — Moraira

rienvilla mit herri. Blick auf ttelmeer, eig. Schwimmbas r. Sonnenterrassen, Salon, Do Schlafzimmer, 2 Bider, au Wunsch zusätzi. Einliegerwoh-nung (2-3 Pers.), Golf und Tennis Tel 04 41 / 3 93 51

Feriennauser Costa Blanca Urlaub am Meer für 4 Pers. ab 39. – , in La Cumbre del Sol, errem Parelles Süeerin GribH Reutingen 07121 340401

Mallorca

Komf.-Bungalow: 3 D.-Schladzi, 2 Bs.-der, Salon, Küche, 2 Kamine, off. + überd. Terrassen, gr. Garten, 5 Geb-Min. z. Strand, bis 15. 5. + 16. 9. 83 v. Priv. zu vermieten. Günst. Mist. + , zu vermieten. Günst. Miet-Flugpreise. Tel. 0 28 31 / 32 25

Mallorea, Canyomei Bung, 160 m², 3 Schlafzi., 2 Bāde Sw.-Pool, Tel. 051 51 /86 23.

Bungalow in herrl. Bucht, Sandstr., gr. Terr. heizb., 4 Pers., frel bis 15: 6., u. ab 30. 9. Tel 92 98 / 37 41 44

Menorca-Süd Per.-Whg. f. 4 Pers. dir. a. Mee ab. 5. 6. bis Okt. frei. Tel, 0 81 42 / 1 21 46

Menorca, Haus dir. a. Meer, Fels-küste m. Bademöglichk., 3 platzi, max. S Pers. Sr. Alex Son Ganxo 93, Menorca.

Menorca Cala Galdana

große Villa, Neub., f. 6.Pers. zu ver Tel. 0 23 24 / 3 26 53 MORAIRA - Costa Blanca

Gepfi Bung, schö. Lage am Mee preisw. ab 23. 3. frei. Tel. 0 54 94 / 21 52

Sonnige komf. Penthauswohnung
120 m², 60 m² teiliberd. Terr., 50 n
Meer, an Sidwestspitze Mallorcae,
sof. bis Rode August zu vermiete Tel 0 76 72 / 17 52

Spanier - Cesta del Sel uminismo und Probewolmen, App. dir. Strand bei Marbella, DM 130.- pro Woche, Tel. 04 31 / 32 20 55

Bungalow, 7 Pers., Spitzeniage dir. a. Meer, Swimmingpool, Gart., Termine frei, auch Oster-Tel. 0 22 41 / 49 23 00

Exkl. Haus Lex.-Terr.-Why. n. Pool + Pkw. Mo.-Fr. 9-17 h. Tel 030/8022358, sount 030/3413802

Gran Canaria, Playa del Ingles freist. Bung., 2 Schlafzi, SW-Pool Strandniche, Tel. 0 21 91 / 2 55 62

Haus a. d. Costo Blanco a. Meer, eig. Pool, hix. Au Tel. 90 43 / 66 23 94 29 · LBIZA

nige Bergvilla, Nähe Sta. B lalia, Tel. 0 58 38 / 375 Chalet I. 5 Pers., DM 50,-/Tag. Tel. 0 23 24 / 227 85

Terrassenhaus in Rosas osta Brava, 2-5 Pera, sof. fre Schwimmb, Tel. 021 05/63 42.

Warme statt Winter Costa del Sol: Komf.-Fewo, 60 m², 2 Glas-Balk, 2-5 Pers., Meer-Geb.-Blick, Ideal-Kilma, kein Massentour. Wo 350,- Langz-überw. bill. Lädke, Pisyas Anda-izzas, 53 Marbella.

Versch. Ausland



Ferienhiuser

a Danem., Schwed., Norweg., Finnl. Ford.
Sie Ketalog an. Zeigeblet bitte angeben.
Scan-Service Reinebiro. GmbH
Bremer Smalle 1202, 2805 Stuhr 1
Tel. 04 21 / 87 40 98 KRETA Ferien-Wohnungen Alexander Demilanor

Ferfenhäuser, Wing., Apt. und Bungulows zu vermieten, Zimmer mit Früh-ier HP in Priv. oder Hotel frei. Alte in Meereschiel Geben Sie bitte om: Zeit, nr- und Schlofzimmer-Zoit. Ferfenkausvermietung Redolf Scherf Gebiff, Postjuch 29 19 14, 5698 Weppertal 2, Telefon (02 92) 55 72 89 Bahamas 300 FERIENHÄUSER sigene Sauna, Boot u. Badestrand AUCH MODERNE ROBINSONADE je auf sigener Insel des Saimaa-Sees kostenios, Tel. 0-03-58-53-1 77 72

Noordwijk und Katwijk aan Zee!

rienh, am Meer, sehr preisw. rm. Mai – Juni noch frei Preis Filige kinnen m. verm. werden. Ted. 94 51 / 54 18 12

MONTE CARLO -- CAP MARTIN Komi. 2- + 3-Zi.-Whg, frei im Februar, März und Mai 1985. Telefon 6 83 82 / 7 90 11

USA-Urlaub semobile und VW-Camper in Ka-lifornien, New York und Detroit. Unterlagen verschickt: Tel. 04 21/56 39 31 abends und Wochenende

Ferienhām Ferienhäuser, Kablnenboote u. a. Shamrock Cottages, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen, 0 23 31 / 8 66 82

Tel. (9 81 81) 8 54 98 0. 8 51 20

SAINAATOURS

FINNLAND

Griechenland

Haus direkt am Meer f. 14 Pers von Privat. Tel 8 93 83 / 10 13

Algarve/Portugal

Forienhauset/Fericawohaungen
OSTERR-DEUTSCHL-SPANIEN-FRANKR
SCHWEIZ-SUDTIROL-SXANDINAVIEN
02541/7697

San Francisco

Knhiv, deutsches Privathaus (1 Do.-, 1 E.-Zi. m. Privathad) mit Prühst., Arran-gement indiv. Touren. Lore Bergman, P. O. Box 2802 Castro Valley/Calif. 94 546

KORFU + KRETA

GRIECHENLAND

Urwüchsige, romantische Fe-rien-Whg/Häuser am Meer u. Dorfnäbe, Fähren, Flüge, Johan-na Burggraf, 5300 Bonn 3, Kar-meliterstr. 43, Tel. 02 28 / 48 54 07

in Consemara, West-Irland

26 km w. von d. Stadt Galway. Mod eingericht. Haus auf eig Land, möbl mit Ausblick auf See und Meer (Gal-

way Bay), zu verm. ab 1. April 1985.

Tel 0 03 53 91 /2 34 48 (19-20 Uhr)

App. u. Hotels, JP-Reiss 2 Hamburg 13, Johnsalle Tel. 0 40 / 44 30 34.

Finnland



Der FINNET-Ferienhaus-Prospekt hilft Ihnen, Ihr Traum-Hous in Finnland zu finden! Häuser für jeden <u>Urlaubswunsch:</u> Angeln, Reiten,

Tennis, Wandern, Baden u.s.w. Alle Häuser direkt am See mit Sauna und Ruderboot

Ausflugs-Tips und "EXTRAS" bei jedem Haus

 Anschlußprogramme, z.B. <u>Leningrad</u>-Besuch Günstig durch Pauschalpreis: 1 Wo. Ferienhaus (4 Pers.) inkl. FINNJET-Schiffsreise Trov.-Hels. u.

zur. mit <u>Kabinen</u>platz und Frühstück schon ob DM 550,- p. Erw. Verlängerungswoche ab DM 290,- pro Haus.

Prospelde bei Frem Reisebüro oder onfordern bei: Plantours, St 2400 Lübeck I (1451/150171) oder Finnsanvice Reisebüro c'o Studiosus Reisen, Luisenstr. 43, 8000 München 2 (189/525755):

## Teller STR

## GLOBETROTTER damit es eine aute Reise wird

Sinai — Berg der Zekn Gebote

10 Taga Flug-/Bus-Studianreise bis zum Berg Moses – faszi-nierende Wüste – Katharinen-Kloster. Abfahrten: 25. 3. und 21. 10. 85, inkl. Halbpension

Sizities mit Apelien und Matta Kreta - Santorin 18tägiga Studienreise über

17tāgige Studienreise im modemen GLOBETROTTER-Pullman (4 Sterne), Taormina, Syrakus, Agrigento, Palermo und Stromboli. Abf.: 8., 24., 29. 4. 85, inkl. HP DM 2088,-

u. 26. 4. 85, inkl. HP DM 2178,-Der Sinai, des ist heiliger Bo-den, ist die Wiste des Auszuges aus Ägypten. Einer der überaus erinnerungsstarken Höhepunk-te dieser Reise ist der rotleuch-tende Grantitlels des mejestäti-schen Horeb, wo Moses die Zehn Gebote empfing. **GLOBETROTTER Reisen GmbH** 2107 Rosengerten (Vahrendorf) Tel.: (0 40) 7 96 22 55

Rom - Florenz - Venedia

Klassisches Italien für Kenner

und Liebhaber. 14tägige Studienreise. Abf.: 2. 4/17, 4/1, 5./ 25. 5. 85, inkl. HP DM 1847,—

Ancona, Petras, Athen, Pireus,

Kreta u. a. minoischa Paläste

von Phaistos u. Knossos,

Bergkloster Arkadi. Abf.: 19. 4.

"Es gibt Reisen, die man wieder und immer wieder macht, wie Bücher, die man liest, oder Musik, die man hört, wie Gesichter, die man sieht, Menschen, zu denen man spricht und jedesmal ist etwas verändert und etwas aleich geblieben." William Saroyan

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

### **GOURMET-TIPS**



Antaint: Potsdamer-Chaussee Berliner Straße, Unter den Eichen zur Podbielskioliee in Dahlem oder von der A 15, Abfahrt Grunewold.

Offnungszeiten: Täglich 19 bis 24 Uhr, sonntags 12 bis 15 Uhr, Ruhetog: Montag. Sonntogabend geschlossen. Im Angebot sind stets zwei Menüs, die täglich wech-

Anschrift: Maître. Podbielskiellee 1000 Berlin, Telefon: 030/ 8 32 60 04.

## Maitre in Berlin

G anz ohne Zweifel gehört Henry Levy in der Rangliste der internationalen Küchenkünstler zur absoluten Spitzengruppe. Sein Hang, aus den Tafelfreuden geradezu eine Wissenschaft zu machen, jede Einzelheit seiner kreierten Gerichte zu notieren, zu skizzieren und über Essen und Esser zu meditieren erinnert unaushleiblich an den Klassiker Anthelme Brillat-Savarin, nach dem heute noch Gerichte der Haute Cuisine henannt sind. Auch Levys klare Aussage, das Jahr in Phasen engagierter Kücbenarbeit und ebenso langer Verschnaufpausen aufzuteilen, verhindet die beiden Franzosen. Für einen Gourmet-Tempel freilich ist heutzutage gleichbleibende Qualität ebenso wichtig wie Kreativität und das häufige Fehlen des Meisters grundsätzlich gefährlich. Darum konnte Levy seine Lebensphilosophie mit einer persönlichen Beteiligung am neuen Maftre im vornehmen Stadtteil Dahlem nur auf einen Nenner

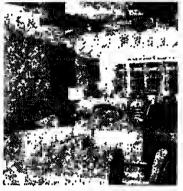

Das elegante Restaurant Maître FOTO: SCHUMANN

hringen, weil er in seinem langjährigen Freund Klaus Steckel einen geradezu pedantischen Statthalter fand, der in seiner Ahwesenheit konsequent Levy-Kücbe nachvollzieht

Der Friestl necken Tempel im Grünen (Fodoseiskiallee) mit 35 Plätzen ist elegant in hellen freundlichen Farhtönen gehalten und wirkt vor allem durch erlesenes Geschirr, graviertes Kristall, Blumenand eine unaufdringlich Hintergrundmusik. Zur Spelse-Auswahl stehen nur zwei Möglichkeiten: das Petit Menu und Le Grand Menu.

Bei unserem Besuch gab es folgende Kreationen: Eine zarte Mousse von Ente- und Gänsestopfleber, ein delikates Spinatcremesüpp-

chen, einfach und gekonnt zubereitet. Es folgten warme Austern in einer Trüffelsauce mit soviel Spänen frischer Trüffel, daß sich selbst Perigord-Bauern gewundert hätten, und ein auf den Punkt gegartes Lachsfilet mit einer erfrischenden Limonensauce, Das anschließende Hasenfilet war butterzart, mit Orangen, Zitronen und grünem Pfeffer angerichtet und mit handgemachten Spätzle serviert. Nach der großen Käseplatte rundete eine gratinierte Himbeercreme das Menü ab. Sämtliche Gerichte waren an Perfektion nicht zu überbieten, der gleichermaßen liebenswürdige und fachkundige Service überzeugte. Auch bei strengsten Maßstäben muß sich Kritik allein auf den Preis beschränken. 189 Mark pro Person kostet das angeführte Grand Menu. das kleine ist 50 Mark preiswerter. Auch die frischsten edlen (und damit teuren) Produkte berücksichtigt, halte ich den Preis für überzogen. Die Mastre-Überlegung, keine Einzelgerichte anzubieten, ist nur schwer zu akzeptieren. Der Gourmet mit kleinem Appetit sollte die Möglichkeit haben, sich ein paar kleine Köstlichkeiten von der Karte

selbst zusammenzustellen. Die 22seitige handgeschriebene Weinkarte liest sich wie die Kurzform des Großen Buches der französischen Weine. (Auf deutsche Lagen wird verzichtet.) Eine ganze Litanei besonderer Kostbarkeiten sind darin aufgeführt. Einige Beispiele: Der 49er Corton Bressandes von Leroy (1100 Mark), ein 72er Vosne Romanée la Grande Rue von Henry Lamarche (290 Mark) oder ein Chateau Lafite Rothschild des hervorragenden Jahrgangs 1959 für 960 Mark. Unter 100 Mark gibt es nur einige vereinzelte Angebote. Die kritische Anmerkung zum Menüpreis hat auch hier Gültigkeit. Löhlich ist die komplette Palette halber Flaschen.

Wer nach ein paar herrlichen Stunden voller Lebensfreude – das macht den Unterschied solcher Tempel gegenüber Essen- und Trinkenverkäufern aus - den Wunsch nach einem Spaziergang zenden Gil newald eine ideale Gelegenheit Wer's zu Fuß schafft, den malerischen Hundekehle-See zu erreichen, braucht sich auch über die Kalorien der hausgemachten Petits fours zum Kaffee keine Gedanken zu machen. HEINZ HORRMANN



Jura: Wo Huskies die Loipe kreuzen Wenn ganz Europa vor Kälte zit-tert, lachen sich die Leute von Mouthe ins Fäustchen. Ihnen kann das alles nichts anhaben. Sie sind an die Kälte gewöhnt, denn ihr kleiner Ort, mitten im Jura gelegen, ist der kälteste von ganz Frankreich. Auch Napoleon wußte bereits zu schätzen, daß

vom Rußlandfeldzug zurückgekom-Heute ist der Langläufer König in diesem an der französisch-schweizerischen Grenze gelegenen größten Tannenwald Frankreichs. Wer in Deutschland vom Jura spricht, meint im allgemeinen den schweizerischen Teil, und dabei hat die französische Seite durchaus auch etwas zu bieten: Pfeifenliehhaber kennen Saint Claude. wo auch heute noch die echte "Bruyère" liebevoll geschnitzt wird; Käseliebhaber kennen den Comté, der in großen Rädern in den Kellern der Juradörfer reift; Kinder schließlich haben bestimmt schon einmal ein Spielzeug in der Hand gehabt, das aus den Werkstätten geschickter Handwerker von Morez, Lajoux oder Bois d'Amont kommt. Und wer alte Standuhren sammelt, sollte unbe-

die Husaren aus diesem Mittelgebirge

abgehärtet sind, denn sonst wären

nur wenige seiner tapferen Truppen

Hopitaux-Neuf reinschauen. Auf unserer Fahrt wollten wir Langlauftage mit Abstechern zu Handwerkern verbinden; wollten über die 300 Kilometer lange "Grande Traversée du Jura", den Jurahöhenweg, kurz GTJ genannt, kennenlernen, aber auch auf abgelegenen Wegen durch den Risoux-Wald stapfen.

dingt bei Herrn Bernadet in Les

Auftakt ist La Pesse, im Süden des Massivs, das uns mit einer hühsch geschwungenen Kirchturmhaube grüßt. Ein "pont", so heißt hierzulande der Anis-Aperitif, ein Morchelomelette und süffiger Arbois-Wein stimmen uns ein. Gestärkt machen wir uns auf den Weg zur nahegelegenen Schlittenhundzucht. Schon von weitem hören wir hechelndes Kläffen, und da schießt auch schon Louis mit seinen Huskies an uns vorbei. Hinter der Kuppe treffen wir auf das schwarz-orange Schild der GTJ. Hinter Boulème führt sie durch ein weites Tal mit Blick auf die höchsten Juraginfel (bis zu 1700 Meter), An der Loipenbiegung wartet Thierry, um uns mit dem Pferdeschlitten zu seiner Hütte Les Adrets zu geleiten (Über-

nachtung mit Frühstück 40 FF,

Halbpension 75 FF). Monsieur Benoit Gonin, ein liebenswürdiger alter Herr in Lajoux, bastelt wahre Wunderwerke von kleinen Schachteln, Kommoden und Kästchen. Apotheker, Ärzte, aber auch Elektriker und Uhrmacher bestellen sich bei ihm handgemachte duftende Holzkästchen, die das Aufräumen erleichtern. Schon seit 1883 macht die Familie Schachteln, damals allerdings fast ausschließlich für das einst blühende Uhrmacherhand-

Das nahegelegene Lamoura wird alljährlich von Langläufern geradezu überrannt, wenn hier die "Transjuracienne" endet, ein 76-Kilometer-Langlaufrennen, das zu den zehn größten Rennen der Welt gehört (in diesem Jahr am 17. Februar).

Prémanon hietet eine Attraktion erstaunlicher Art: Das Rentiertal mit der einzigen Rentierzucht Mitteleuropas versetzt uns mit seinen Renen und Elchen, mit seinen Lappenmützen und -schuhen in nordische Brei-

Im Holzmuseum in der Schule von Bois d'Amont werden wir jedoch schnell wieder in hiesige Gefilde geholt, wenn unser junger "guide" mit Liebe vom Schreinerhandwerk spricht und für uns alle möglichen alten Maschinen in Betrieb setzt, damit wir besser verstehen, wie man im Jura einst Holz bearbeitete.

de aus der Zucht von i.a Pesse bahnen sich ihren Weg durch die tief verschneiten Wälder des französischen Jerg

Zwei weitere Stationen auf unserer Wanderung müssen unbedingt noch erwähnt werden: Oye et Pallet auf einer Nebenroute der GTJ bietet dem Feinschmecker Köstlichkeiten im Hotel Riant Séjour. Wer kann da widerstehen, wenn hausgemachte Entenpastete, die "croute aux morilles", eine Spezialität mit duftendem Morchelgeschmack, und die eigenen Forellen auf den Tisch kommen, dazu die süffigen Weine vom Mont Arbois. Nach so viel gutem Essen müssen wir einige Pfunde abtrainieren, und so ziehen wir weiter auf der schön gespurten Loipe der GTJ, wobei die Sonne uns lacht, die Höhen sanft vor uns ansteigen und in weiten Hochplateaus enden. Ein Genuß für Loipen-

Wer lieber beschauliche Wege abseits der GTJ gehen will, wer überhaupt Ruhe sucht, sollte bei den Colins bleiben. Bei Jacques und Christiane stören weder Hunde noch Kinder, und man kann in beschaulicher Ruhe seine Alltagssorgen vergessen. Tagsüber wandert man los, auf Skiern natürlich, durch die weiten Walder rund um Fresse, und abends erwarten einen dann die mit Liebe geschmurgelten Gerichte der Hausfrau. Sie hat auch die Zimmer mit viel Liebe eingerichtet und sorgt dafür, daß ihre Gäste harmonische Tage erleben (Chez les Colins, F 25650 Montbenoit, Telefon 003381/38 11 55. Man

Auch ganz Sportliche können auf ihre Kosten kommen. Die Vereinigung Espace Blanc organisiert Wan-

spricht Deutsch.)

derungen, bei denen es eine Woche quer durch den Jura geht. Übernachtet wird in Hotels. Hütten und im Chalet Chanteleu, gewandert wird mit Jean Louis, einem mit aller Tricks bekannten Schweizer Skilehrer, und jeden zweiten Tag wird auch das Gepäck nachgebracht. Dazwischen nimmt man es mit dem Waschen nicht allzu ernst. (Auberge du Vieux Chanteleu, F- 25790 Les Gras, Telefon 603381/67 11 59)

KATJA HASSENKAMP

Anfahrt: Über die Autobahn Mähl-hausen-Besancon-Dijon. Ausfahrt je nach ausgewähltem Skigebiet. Austauft: Maison de la Franche-Com-té, Passage 10, Rue du Colisée, F-75008 Paris oder Comité Régional de Touris-me de la Franche-Comté, Place de la lère Armée Française, F-25041 Besan-



#### Superpisten in der Schweiz und in Italien

Die Superpisten für Ski-Asse in der Schweiz und in Italien stellt die Reise-WELT heute vor, nachdem bereits zwei von Österreichs spannendsten Hängen besprochen wurden. Einer der großen Skiberge im Berner Oberland ist das Schilthorn in Mürren. Ein Gipfelhang, der sich sehen lassen kann, ist bereits der Start der Piste, die auch Teststrecke lokaler Ski-Asse ist. Hier wird schon beim ersten Schwung der Mut arg strapaziert. Aber es kommt noch besser, das Kanonenrohr verleiht der Schilthornpiste ihr besonderes Format. An diesem Schlüsselpunkt verengt sich die Piste, die Schwünge sind zwi-

schen den Felsbegrenzungen schon vorgezeichnet. Die gemuldeten Skifelder hinunter nach Mürren (1600 Meter) erscheinen dann fast als Spielerei. Die Höhendifferenz der Piste beträgt 1320 Meter, hinauf geht's mit der Schilthorn-Seilbahn, Autofahrer reisen über Bern-Interlaken an.

Gegenüber dem Schilthorn winkt das Lauberhorn (2299 Meter), eine der Attraktionen im Skigehiet von Wengen-Grindelwald. Nach einer rasanten Startphase erfolgt beim "Hundsschoof die erste spektakuläre Partie: ein Hüpfer katapultiert den Mann über die Hundsschopfkante pfeilgerade in den Wengener Skihimmel. Im Fall einer erfolgreichen Landung

heißt es Rechtskurve, Hannegg-schuß, Österreicherloch, rasante Passagen, letztes Hindernis auf dem Weg nach Wengen ist das "S" vor dem Zielhang, auf dem keine Chance für einen Seitensprung besteht. Der Hö-henunterschied liegt hier bei 1014 Me-ter. Die Strecke ist 4260 Meter lang. Die Auffahrt erfolgt von Wengen mit der Zahnradbahn, dann weiter mit dem Skilift, die Anreise ebenfalls über Bern-Interlaken.

Dolomiti-Superski hietet Italien. Ausgangspunkt für die großartige Saslonch-Piste ist Ciampinoi (2250 Meter), das von Wolkenstein oder St. Christina in Grödnertal zu erreichen ist. Spätestens beim Einstieg in die

Bindung merkt der Skifahrer: rasant wird die Reise ahwärtsgehen. Typisch für die Saslonch sind mehrere Geländestufen und der stark kupierte Zielschuß. Auf einer Streckenlänge von 3,7 Kilometern bringt der Fahrer eine Höhendifferenz von 840 Metern hinter sich. Die Anreise erfolgt über die Brennerautobahn-Klausen-Waidhruck-Wolkenstein.

Eine Mutprobe für "Nordwand"-Kandidaten ist die Langkofelscharte. Während auf den umliegenden Pässen das "niedere" Skivolk kurvt, ist die Gondel auf die 1,5 Kilometer lange Langkofelscharte für Leute mit Kamikaze-Ambitionen reserviert. Zwischen den Felswänden von

Langkofeleck und Fünffingerspitze stürzt ein schmales, weißes Band in die Tiefe, ein Blitz, eine Senkrechte, ecco, la pista. Der Skifahrer hat das Gefühl, als tauche er in die Abgründe einer schneegefüllten Wand, und der Wunsch, hier einen Fallschirm auf zuspannen, ist in Anbetracht der Steilheit verständlich.

500 Meter Höhenunterschied, einen halben Kilometer hängt er hinter sich. Fünfzig, hundert Schwünge, Schusse, Stürze, ein Hoch auf die Langkofelscharte! Die Auffahrt mit Gondellift geht vom Sellajoch los, die Anfahrt über Bozen.

RAINER DEGLMANN-SCHWARZ

burger Erholung und Entspannung auch in den Wintermonaten bei vollem Veranstaltungsu. Freizeitprogramm

ganzjährig: THERMAL-JOD-SOLE-HALLENund FREIBAD (30°) Auskunft: Kurverwaltung Abt. A1, 3118 Bad Bevensen Telefon 05821/30 77

Hotel **KIEFERNECK** ruhige Lage, Komfortzimmer, Hallenbad, Bade- u. Massage-abteilg. (alle Kassen). Sonnen-bank, Restaurant, Café

bis 30. 4. (außer Ostern) und ab 20. 16. 85 1 Wo. VP pro Pers. DM 525,-im DZ, DM 560,- im EZ, HP möglich. Telefon (158 21 / 30 33-35

Hous © Uhlenbusch Zur Aontsheide wie zu Hause . . . wie zu Hause...
Ruhige Lage im Kurzentrum,
einmalig in Größe u. Ausstattung der Zimmer, App. u. Fewo., Sauna, Solarium, Kuranwendungen, Lift, Parkplatz
30% Winterrabatt bis 31, 3, 85
Telefon 8 58 21 / 12 49 und 851

Pension im Kurviertel, rollstuhlgerecht, Komfort-zimmer und Appartements bis 30. 4. und ab 15. 10. 85 3 Wo. wohnen - 2 Wo. bezahlen Telefon 058 21/72 41

Schnell wie ein Blitz durchs Kanonenrohr

Haus Wolfgang Kurpension - Sanatorium

biolog, Regenerationskuren, Wiede-mann-Kur, Zelftherapie nach Prof. Niehans, Thymus-Therapte (THX), Ozon-Sauerstoff-Kur, Neuratibera-pie, Aslaniur stationär u. ambulant. Azzil, Leitung, med. Badeabteiig., al-le Kassen - Hausprospekt. Telefon 0 58 21 / 30 11

#### Landhaus HOTEL O PENSON Ein neues Haus im alten Stil

ber en Kurzentrum u. Pari Landheus-Atmosphire m VP DM 50,50 bis 77,50 partements bis DM 91,50 Teleton II 58 21 / 4 10 51

ab 1545.-

#### The second of the TOURISTIK

Preiswerte Guffreisen nech Portugal und Spunien. Eigene Golfschulen mit deutschen Golflehrern an der Algarve und auf Madeira. Dom Pedro Hotels Frankfurt Thorwaldsenstraße 43 8000 Frankfurt/M. 70, T. 0 69 / 63 86 68





PREISWERTER ALS IM VORJAHR -2-Wochen-Angebote HP-

AKCAY Club Akcay ab DM 1140.- MARMARIS Hotel Yavuz ab DM 1170 KILYOS Hotel Kilyos ab OM 1190.- ALANYA Hotel Kaptan ab OM 1220.-CESME Hotel lice ab OM 1152.- ISTANBUL Zörich I Wo/OF ab OM 966.-



KYRENIA Hotel Mare Monte ab DM 1481. Prospekte in Ihrem Reisebüro

sonnenreisen

Graf-Adolf-Str. 20 4000 Düsseidorf 1 Tel.: 0211/80031-37

## KARNEVAL SEGELN IN DER KARIBIK

DIE JONGERT 2200 S WAR DER STAR AUF DER BOOT '85 IN DÜSSELDORF.

WIR BIETEN IHNEN DIE MOGLICHKEIT, EINE JONGERT IN DER KARIBIK ZU CHARTERN UND EINEN UNVERGLEICHLI-CHEN URLAUB ZU ERLEBEN. IM FERRUAR UND MÄRZ IST ES DORT AM SCHÖNSTEN.

EINE ERFAHRENE CREW ERWARTET SIE. DIE YACHT BIE-TET 6 GÄSTEN IN 3 KABINEN JEGLICHEN KOMFORT. RUFEN SIE UNS AN.

> DAHM INTERNATIONAL GMBH BENDEMANNSTRASSE 9, 4000 DÜSSELDORF 1 TEL 02 11 / 36 40 36 / 41, TELEX: 8 588 113 DAHM D

#### STUTENETISEN

## Studiosus = Studienreisen 35 Reiseideen für Griechenland

Erleben Sie das klassische Studienreisenland im Studiosus-Stil. Unverwechselbar in Substanz und Niveau.

z. B. kiess. Griechenland, 8/15 Tg. zwischen Athos und Mani, 15/22 Tg. dienferien (max, 2 Übernachtungsorte)

ab 2655, z. B. Insei Kreta, 8/15 Tg. ab 1515-Wander-Studienreisen ab **2490,**-

z. B. Rhodos – Kos – Patmos, 15 Tg. ab 24
Korfu – Meteora – Skiathos, 15 Tg. ab 24
Alie Resen mt Halbpension, guten Hotels, anerkannt gute Reisel
Den 250-Seiten-Katalog, Beratung und Bachung erhalten Sie in Je
guten Reisebliro oder bei
Studiosus Studienreisen

Postfach 202204, 8000 Munchen 2, Telefon 089/523000



# AUTO WELT

### NOTIZEN

#### Volvos Fünftürer

Der lange erwartete Fünftürer der 700er-Volvo-Reihe wird jetzt eingeführt. Der Verkauf in den USA und Kanada beginnt im 2. Quartal In Europa wird der Wagen seine Premiere auf der IAA in Frankfurt feiern. Der 240 Kombi ist weiterhin im Angebot Der 760 GLE Fünftirer ist kein Kombi im üblichen Sinn Die Entwicklungsabteilungen hatten den Auftrag, ein möglichst geräumiges Fahrzeug zu entwickeln, ohne den Komfort der Limousinenversion aufs Spiel zu setzen.

#### Gefahr durch Lenkung

Autofahrer, die ein Fahrzeug kaufen, bei dem die Lenksäule durch einen Hebelmechanismus verstellt werden kann, sollen unter allen Umständen die Gebrauchsanweisung streng beachten. Der ACE Auto Club weist darauf hin, daß sich bei solchen Fahrzeugen Probleme ergeben können, wenn die Lenksäule nicht vollkommen arretiert ist. Dabei geht es nicht um den normalerweise noch beherrschbaren Fall, bei dem eine nur lässig angezogene Lenkradverriegelung sich während der Fahrt löst und das Lenkrad etwa zehn Zentimeter nach unten wegrutscht. Viel kritischer ist es, wenn ein solches Auto in einen Unfall verwickelt wird. Da der Fahrer sich immer am Lenkrad abstützt und ein Teil der Kräfte (trotz des Sicherheitsgurtes) vom Lenkrad aufgenommen werden, kann dieses gefährlich nachgeben.

#### 

#### Warnung vor Radar.

Ein Hinweis an andere Verkehrsteilnehmer auf eine Radarkontrolle ist nicht zu beanstanden, wenn er mit zulässigen Mitteln geschieht. Doch was ist damit gemeint? Die Benutzung der Lichthupe beispielsweise verstößt gegen Paragraph 16 StVO, worlach Warnzeichen in Form von Lichtzeichen nur in ganz bestimmten Fällen, insbesondere bei Gefährdung, gegeben werden dürfen. (OLG. Zweibrücken, 1. Ss

#### Unfall durch Angurten

Wenn ein Kraftfahrer, noch im Anfahren begriffen, ohne Gefahrsituation den Gurt anlegt, er aber durch diesen Vorgang von der Fahrbahn abkommt, so rechtfertigt das nicht den zum Verlust der Kaskoversicherung führenden Vorwurf der groben Fahrlässigkeit (OLG. Saarbrücken, 3 U 42/83).

#### Falsche Angaben

Auch wenn der angeklagte Kraftfahrer von dem Vorwurf der Trunkenheit im Verkehr freigesprochen. und ihm der beschlagnahmte Führerschein wieder ausgehändigt wird, verliert er den Anspruch auf eine Entschädigung, wenn er die Einleitung und Durchführung des Strafverfahrens grob fahrlässig verursacht hat. Das ist schon der Fall wenn er widersprüchliche und unvollständige Angaben über die Art und Menge des Nachtrunks machte (LG Flensburg, 3 Vc 108/83).





Genf: Wenige Neuheiten, aber viele Detailverbesserungen lung, Fahrspaß umweltfreundlich an-

Von HEINZ HORRMANN

A lle zwei Jahre, wenn die deut-sche Autoindustrie mit der IAA in Frankfurt ein herbstliches Heimspiel hat, sind im jährlich stattfindenden Genfer Automobilsalon (7. bis 17. März) erfahrungsgemäß die Neuheiten knapper bemessen. Es ist welt-weit branchenüblich, daß die Innovationsschau der Industrie erst einmal im eigenen Land stattfindet. Dennoch bleibt Genf für die Kfz-Hersteller Europas das bedeutendste Frühjahrsschaufenster, Nicht zuletzt wegen der besonderen Atmosphäre der Stadt und des ersten Hauchs mitteleuropäischen Frühlingserwachens sind auch die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr gleichbleibend hoch. Unbehelligt von der unver-ständlichen Lust der Schweizer, sich ausgerechnet zum Zeitpunkt dieser Präsentation die Freude am Fahrzeug mit Auflagen und Autobahngebühren (im letzten Jahr) seibst zu verderben, und ohne Schaden durch die Diskussionen um Schadstoffe zündet die bedeutende Industrie ein attraktives

Feuerwerk. Da es nur wenige neue Großserien-Modelle gibt, werden die vielen originellen handgearbeiteten Fahrzeuge ebenfalls stark beachtet.

Zu den Neuheiten und Detailverbesserungen der einzelnen Marken: Volkswagen präsentiert das gestraffte Programm. Wie berichtet fallen die Namen Derby und Santana weg. Den bestehenden Modellreihen ließ man eine sorgfältige Karosserie-Kosmetik angedeihen. So wurden am Golf GTI die Luftleitschweller, die Schutzleisten und die Heckpartie geändert. Durch neue Doppelscheinwerfer mit Zusatzfernlicht bekommt der VW ein neues Gesicht. Der Passat wurde ebenfalls "aufgerüstet". Er erhielt neue Stoßstangen, einen geänderten Kunststoffgrill, massive Seiten-schutzleisten und Heckleuchten wie beim Audi 100. Der lang angekindigte 16-Ventil-Motor für den Golf ist allerdings nicht fertig. Er wird wie der GTI mit Allradantrieb erst in Frankfurt vorgestellt. Zwei sportliche Neuheiten drehen

sich gleichzeitig - als wäre es abge-

sprochen – im Scheinwerferlicht: der 220 PS starke 944 Turbo von Porsche und Frankreichs "Porsche", der Re-nault Alpine V 6 GT, der wahlweise mit 150 oder 282 PS angeboten wird.

Beide Fahrzeuge erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, wobei das heutzutage wohl mehr von akademischer Bedeutung ist. Was den 944 Turbo so interessant macht, ist die gelungene Entwick-

hat mit Katalysator keinerlei Leistungseinbußen. Allerdings ist auch der Preis außergewöhnlich: 72 500 Mark. Der Plastik-Renault soll um die 50 000 Mark kosten. Bei Ford wird es in den nächsten

bieten zu können. Der Sportwagen

Monaten so viele Neuheiten geben wie noch nie zuvor in einem Jahr. Selbstverständlich ist der Granada-



Die Turbo-Version ist das neue Spitzenmodell der Escort-Baureihe

Nachfolger, der endgültig seinen Pro-jektnamen Scorpio behalten und im April vorgestellt wird, das wichtigste Auto für das Kölner Unternehmen. Auf dem Stand im Genfer Salon steht der Escort Turbo mit einem Garret-T-3-Lader und 132 PS. Damit gehört der eher sportlich-rauhe Geselle zum Kreis der Schnellsten. Sein Beschleunigungsvermögen ist spektakulär. Von 0 auf 100 km/h braucht das hochgezogene Kompaktauto ganze 8,5 Sekunden. Ebenfalls neu vorgestellt wird die Allrad-Version des Sierra. Der XR 4 x 4 mit Sechszylinder-Einspritzmotor zielt eindeutig auf den

bisherigen Audi-Kundenkreis. Die Opel-Manager, die mit dem Erfolg des eigenwillig-flotten Kadetts nicht sonderlich zufrieden sind, füllen in Genf mit einer Variante des kompakten Corsa eine Marktnische. Sie stellen das kleine Fahrzeug, das sich auch hierzulande immer besser verkauft, mit vier Türen vor. Es soll ihn als Schräg- und Stufenheck-Modell geben. Der Heckklappen-Corsa erhält ein zusätzliches Seitenfenster.

Mit einer echten Weltpremiere war tet die italienische Nobelmarke Lancia nicht bis Turin. Der winzige Y 10 mit nur 3,39 Meter Länge ist originell geschneidert und wird in drei Versionen angeboten. Als Y 10 fire, mit einem neuen 45 PS starken 1-Liter-Motor, als Turing mit 55 PS und als 85 PS starker Turbo. Die Preise wurden noch nicht bekanntgegeben.

In der Topklasse des Automobilbaus stellt nur Maserati mit dem .228° ein neu gestaltetes Coupé vor. Das gleichermaßen elegante wie geräumige Fahrzeug wird nach einem mehrfach verwendeten System ausgerüstet: Sechszylinder-V-Motor mit zwei Turboladern und Vierventil-Technik. Eine absolute Neuheit ist die elektronische Zündung mit zwei Kerzen pro Zylinder. Maserati hat sich das System patentieren lassen. Das Modell, das im Herbst in der Bundesrepublik ausgeliefert werden soll, liegt mit den Fahrwerten bereits im professionellen Wettbewerbsbereich (0 bis 100 in 5,4 sec. und weit

## Erfolgreich mit Kompaktmodellen

P. H. Frankfurt

Honda, die fernöstliche Marke, die vorrangig bei Motorrad-Freaks durch leistungsstarke Bikes im hohen Ansehen steht, gewinnt nun auch auf dem Automobilsektor zunehmend an Bedeutung. I allerdings sind es eher Fahrzeuge der Mittel- und Kompaktklasse, in denen der "Individualist" der japanischen Automobilhersteller mit wachsendem Erfolg von sich reden macht. Besonders die vor micht einmal zwei Jahren vorgestellte Civic-Baureihe wurde wegen ihrer wohlgestylten Modelle mit viel Lob bedacht, die überdies (mit einem hübschen Coupé und einer Großraumlimousine namens Shuttle) neue Käuferschichten aktivierten.

Wie alle japanischen Autokonzerne reagiert auch Honda relativ schnell auf neue Trends und Marktgegeben-



Honda: Drei Ventile pro Zylinder

heiten. So nimmt es nicht wunder, daß die Mehrventiltechnik und der Allradantrieb an oberster Stelle im Lastenheft für die Renovierung der Civic-Baureihe stand.

Der 1,5-i-GT wird fortan durch zwei Einlaß- und ein Auslaßventil, also durch drei Ventile pro Zylinder, beatmet, was ihm eine Leistungssteigerung von 85 auf 100 PS einbrachte. Damit ist der kleine Honda 185 km/h schnell, was ihn zwar noch nicht ganz an die Leistungswerte eines Golf GTI oder Kadett GSI heranbringt, aber er liegt mit knapp 19 000 Mark um einige Tausender günstiger.

Den zuschaltbaren Allradantrieb indes behalten die Modellplaner dem zweckbezogenen, bislang front getrieben Honda Shuttle (85 PS) vor, der als Hochdachlimousine damit eine kaum zu überbietende Variabilität zu einem günstigen Preis von annähernd 20 000 Mark mitbringt. Eine beachtenswerte Leistung. Ob die Technik auch auf andere Modelle übertragen wird, bleibt abzuwarten.

## Große Technik zum kleinen Preis

HOR, Monte Carlo

Auch nicht die kleinste Marktnische bleibt ungenutzt. Toyota bietet Kombinationsmöglichkeiten für jeden Geschmack und erweitert die Modellpalette in einer Breite, wie sie noch nie da war. Andererseits wird die Vielfalt für Kunden mittlerweile geradezu verwirrend. Es geht um die Corolla-Baureihe, die nunmehr in fünfter Generation produziert wird. Zu den bereits bekannten Typen karen, und das Sportmodell, die Corolla GT, die bisher mit Heckantrieb geliefert wurde und bei der ungeheuren Kraftentwicklung des Vierventil-Triebwerks oft giftig reagierte, gibt es jetzt auch in einer Fronttrieb-Version. Dieses interessant gestylte zweitürige Schrägheck-Auto ist ein einziges Bündel bester technischer Ideen.

Der 4A-GE-16-Ventil-Motor mit elektronischer Einspritzung und kennfeldgesteuerter Zündung, der schon im Coupé überzeugt, sorgt mit 121 PS für eine erstklassige Beschleunigung von 0 auf 100 in achteinhalb

Sekunden und erreicht auf freien Autobahnen locker die 200-km/h-Grenze. Für den Fronttriebler wurde der Motor quer eingebaut und die Fahrwerksabstimmung der enormen Leistung angepaßt (Einzelradaufhängung, innenbelüftete Scheibenbremsen). Fahrerfreundlich sind der siebenfach verstellbare Fahrersitz, das auf die ideale Position einstellbare Lederlenkrad und die elektronische

che Kompaktfahrzeug in forscher Fahrweise bewegt, reizt nicht den Durst des kleinen Renners, der fünf Personen beguem Platz bietet. Der Durchschnittswert bleibt immer unter zehn Litern. Der Preis ist immer noch die allerstärkste Waffe der Japaner. Der Sport-Toyota kostet einschließlich Funf-Gang-Getriebe 20 490 Mark.

Motordiagnose. Auch wer das sportli-



Die Corolla GT jetzt ols Fronttriebler

FOTO: DIE WEL7

25 250 -

#### Suche 280 SL - 500 SL '500 SEL / Porsche-Turbò neu, neuwertig und Verträge

bei sofortiger Lieferung bis zu

#### DM 16 000,— Autpreis

280 SL Tel. 8 23 84 / 4 48 31 500 SEL ca. 8 000,-Tx. 8 227 605 ca. 8 000.-

Absolut seriöse und korrekte Abwicklung. Ankauf von Verträgen für spätere Lieferung möglich.

Wir suchen ständig DB 190 E, 5gang, 190 D 500 SL, SEL, SEC sowie Vertrage Tel. 0 40 / 5 27 38 43 - 45

Telex 2 164 071

Zahle Aufpreis

00 SEL DM 17 000,00 SEC ab DM 7 000,00 SEL ab DM 8 000,be Turbo ab DM 8 000,bri GTO DM 50 000,-DB 500 SEL DB 500 SEC DB 500 SEL Porsche Turbo Ferrari GTO nur Neuwagen sofort lieferbar Telefon \$5 61 / 21 46 12

TEL (0 40)

TELEX 216 5434 CARL D

SOFORT

Hohe Überpreise Anzahlung auch für Verträge

**MERCEDES / PORSCHE** 280 SL 380 SL 500 SL, SEL, SEC

> Abwicklung schnell zuverlässig

TEL. (8 40) 33 82 84

TELEX 216 5434 CARL D

Sucht Neuwagen u. Verträge 500 SEL 280 - 500 SL **Ferrari** REIMEX GmbH

4330 Müthern a. d. Ruhr, Geitlingstr. 100 Tel. (02 08) 43 40 99, Tx, e 561 188

Wir kaufen Tel. 9 62 21 / 4 69 44, Tx. 4 61 626 Ohisen & Lück

Wir suchen: I-Nutzfahrz. + -Verträge Telefon 04 31 / 1 86 63

Telex: 2 92 606

Wir suchen dringend gebrauchte Mercedes von 200 bis 500 St. Bauj. 76 sowie Neuwagen und Verträge. Autokans Fabry Autohaus Fabry Tel. 02 08 / 5 75 57, PS 6 56 386

Zahle Höchstpreise für Porsche + Merc. Telefon 0 89 / 8 50 74 22

Wir kaufen 280 S + SEL 500 SL + SEL Neue und Lieferverträge TL 0041/41/953393

Tx. 866111 Schweiz

Wir suchen alle **DB 280 - 590 SL SEL SEC +** alla Porscho, auch Verträge Absolut seriòse und diskrete Abwicklung, sofortige Barzahlung Höchtspreise

Mainzer Landstr. 357

6000 Frankfurt 1 Tel. 0 69 / 7 38 00 68 Telex 17 - 8 997 123 Hennige Automobile Frankfuri Porsche der Modelle

924, 944, 911, 928 ab Baujahr 1880 gesucht. Porsche-Zentrum Bremen Schmidt + Kach GmbH Stresemannstr. 1-7 2800 Bremen Tel. 04 21 / 4 49 52 54

Suche Jaguar XISC Cabrielet Led. schwarz, Lackierg. unwichtig. Zahle absoluten Höchstpreis! T. 82 11 / 55 50 09 oder 02 54 / 7 47 48

Mercedes-Jahreswagen v. Werksangehörigen (Großausw.) lfd. gimstig abzugeben. Fa. Gabel, 8843 Biblis, T. 0 62 45 / 84 56

Mercedes/Porsche/BMW 280-500 SEL, SE, SL, SEC, 190 E. Type 123, Porsche Turbo u. Car-rera, BMW 3/6/7er Serie + Perrari neu, Vorführwagen + Verträge gesucht. Telefon 0 71 31 / 2 37 11

Telex 7 28 469

Mercedes, Porsche, BMW 280 SL-500 SL. SLC, SEC, SEL neue, neuwertige u. gebrauchte. Firma Waack, Hamburg Tel. 0 40 / 2 20 21 82, Tx. 2 174 050

Mercedes-Kanivertrag gesucht, sof. oder später. Tel. 0 22 33 / 6 62 22 + 7 89 89

**509** SL, **580** SEL, 580 SEC. Ferrari, 308 GTSi, fabriknes Telefon 87 31 / 6 99 33

## AR+DRIVE

Wir suchen per sofort oder für 500 SEL, 500 SL, W 124 200-300 E, 190 E 2.3-16 v. Porsche 911 v. Turbo Dehnhaide 59-63 · D-2000 Hamburg 76 Tel. 0 40 / 29 15 34 · Tx. 2 164 214 CO

Daimler-Benz-Heuwagen Ankanf Kiel (04 31) 8 50 03 Telex 2 92 318

Gesucht Merc.-Cabrio od. -Coupé, Liet baberfabrzeugc, Jaguar, Po-sche, Ferrari. C. F. Mirbach T. 0 40 / 45 87 89, Tx. 2 165 154 mir

DB - SEC - SEL - SL - SE gesucht. Telefon 0 71 30 / 60 63 500 SL o. Ferrari

v. Priv. gesucht

Tel. 0 40 / 6 70 03 50 ab Sa. 18 Uhr

500 SEL B. SL nen oder Verträge gesucht Tel. 0 45 03 / 7 29 98

Sprechen Sie mil uns, wenn Sie Ihren euwagen, Gebrauchtwage oder Kaulvertrag für Neuwagen, Gebrauchtwagen
oder Kauhenrag für
DB 280 SL, 380 SL, 500 SL
DB 280 SE, 380 SEL, 500 SEL
DB 380 SEC – 500 SEC
DB 380 SEC – 500 SEC
Alle Typen der Baureihe W 124
PORSCHE oder FERRARI
JAGUAR oder LAMBORGHINI
rerkaufen wollen. Absolut seriöse, zwerlassige und diekrete Barabweckung.
Ankauf von Vertragen auch Ankaut von Verrägen auch für spätere Lieferformine und von Privolpersonen. Rufen Sie uns an – es lohnt sich!

WANDER AUTOMOBILE GMBB

Mercedes gesucht Typ 126, Bj. ab 80-85 Tel. 0 40 / 24 44 61-62 u. 58 75 95 **Höchstpreise** 

AUTO BECKER

300 TD Turbo

Export sofort od. später gesucht. Tel. 6 40 / 5 23 38 57 / 5 51 55 63

Suche Neuf. + Verträge

Merc. SE/SEC/SEL

Porsche + BMW

R. D. 8 65 02 / 57 90, Telex 4 72 651

Wir suchen ständig

280, 380 + 500 SE, SEL + SC

Neu- und Gebrauchtwagen,

Heinrich Reinl GmbH

Dieselstr. 12, Esslingen Tel. 97 11 / 38 51 68, 3 80 67

Porsche.

für Neuwagen und Verträge, 280– 380, 500 SEL, SEC, SL, Ferrari, Telefon 0 83 21 / 34 49

An- und Verkauf von D8 280, 380, 500 SL, SEL, SEC sowie 190 E. D. 2,3, Ferrari u. Rolls-Royce.

Tel. 69 41 / 91 / 68 85 21 Telex CH-7 90 73

Berzahler sucht dringend Mercedes, Porsche BMW und Ferrari

#### Neu + Gebraucht Großauswahl Einmalige

Citrolis 2,5 TE FAM, 3/84, Zub., 6650 km 380 GTS, 10/83, Zub., 29 920 km Ford US Lincoln Continental, 4/79, Zub., blau Jaguar F-Typa Bayin 3, 3/72, Zub., blau Forr, Attenuals, 1003, sparrase, see-lag, XI 5,3 RE, 1/84, mel.-gain, Zab. Mare, 309, 1052, grin, Zab. Persche 811 SC Tanga, 5/84, mel.-zon, Zab. RR Silver Shadow, 5/77, mel.-basen, Zub. **JAGUAR** Legtand Vandon Pine, 1/55, schwarz Balader DB 18, 00/51, mpi -bian, 48 620 M Maxerafi Outhii SS, 11/72, Zub., mpi -biau 800 852/808, 10/83, Zub., 24 220 km 89 000,-119 958,-

PANTHER & Bitter Mercedes - Porsche - BMW 100 Mercedes, alle Modelle gebraucht 2 T. neuw. 2001. Aufpreis!!!

bis DM 17 000,-bis DM 9 000,-bis DM 8 000,-500 SEL 500 SEC 90+380 SL bis DM 8 000, 190 E, 18 Vent. - 380 SEL Porsche, Ferrari neu, gebraucht, Verträge Sa. + So.: 85 31 / 8 15 84

Merc., Porsche, BMW neuwertig, gegen bar gesucht. Fo. Mützing, Homburg Tei, 8 40 / 6 85 08 58, Tx. 2 174 954

Mo.-Fr.: 0 21 61 / 64 85 09 + 64 06 28

Porsche 911 Cabrio u. Targa neu oder Verträge gesucht. Tel. 0 45 03 / 7 29 98

> Suchen dringend Tel. 0 69 / 23 23 51, Rute GmbH Telex 4 11 539 rute d

Merc./Porsche-Ankauf Autoboutique Essen Tel. 9201/74 20 22

Wir suchen ständig: Merc. 190 - 500 Porsche, BMW

neu und gebraucht, diskrete Barabwicklung. haus Trabert, Frankfurt Tel. 6 69 / 73 28 82 + 7 38 28 48 Telex 4 185 290

 ★ Biete Ihnen guten Preis für
 ★ Neu- und Gebrauchtwagen: MB 500 SEC / SEL / SLC 380 SEC / SEL / SE 280 SE, 450 SLC / 5 I BMW 635 CS LA 635 CS IA. 323 IA Tel. 0 40 / 23 18 14 + 15 Telex 2 165 231 Telefax 2 33 526

290 SCIABS, 2:84, Zob., 10 2:40 km Oldonob, Cost, Cruis, Dies, Ital, 4:84, Zub., 9790 km 49 850,

Barankauf DB 500 EL – SL – SEC. Neuwagen u. Neu verträge. Zahle über Lislenpreis. Fa. 07 81 / 5 26 22, Tx. 7 52 938

Suche für sofort! DB 500 SL, SEL, SEC Porsche u. Ferrari HM-Antomobile Tel. 66 41 / 8 18 74, Tx. 4 82 975

Suche Jag. 4.2 Sov. Neuwagen Tel. 0 69 / 68 63 89

Ferrari 308 GTS + Testorosso Merc. 250 - 300 E Tel. 0 60 24 / 77 71, FS 4 188 343 Händler

500 SL, 500 SEL, 500 SEC 280 SL, 380 SL, 2,3/16 Ferrori u. Porsche Neuwagen mit Leder + Verträg zu Höchstpreisen gesucht T. 0 89 85 32 05 + 85 23 89

idienreise!

osus

E. mohali

ANKAUF

Wir suchen DB 280 \$, 280 SE, 280 SEL, 280 SL, 380 SL, 500 SL, 500 SEL, 500 SEC Neu- u. Gebrauchtwagen sowie Verträge gegen Barzahlung. obans Praile Tel. 0 47 47 /7 47 + 16 30 Telex 2 38 583

> Suche Neuwagen und Verträge 500 SL - SEL - SEC Tel 0 25 01 / 70 10

DB-Verträge DB 500 SE, SEL, SEC, 280-500 SL, 380 SE, Bj. 80-84, DB 500 SE, 929/278, **DB 500 SEC,** 040/275 Tel. 0 69 / 68 63 76, Tx. 4 137 50

Unfallwagen, Defektwagen alle Typen, für Europa-Export Mercedes-Gebrauchtwagen Kauf zu Höchstpreisen sofort Barzahtung mit Abholung. Telefon 02 21 / 37 15 12 abends 02 21 / 44 24 84

Dringend! Suche alle Marken u. Typen Un-fallfahrzeuge, sofort Barauszab-lung und Abholung.

Car-Spezial-GmbH Josefstr. 4, 4000 Düssetdorf Tel. 02 11 / 72 11 19 Tx. 8 586 967

Snehe Merc.-Neuwagen 500 SEL / SEC / + SI T. 02 01/71 13 46, FS 8 571 220

Suche Ferrari GTO Zahle Höchstpreis. Angebote an Tel 0 26 44 / 73 76, Telex 8 81 503

Suche lfd. 911 Targa ab Bj. 81, 1. Hd., auch fahrbare: Unfallwagen, Fa. Tel. 0 24 04 / 2 48 81 (evtl Nummer notieren!)

Wir suchen zur kurz- oder län-gerfristigen Lieferung einen Mercedes-Benz 500 SEL oder SL/SEC T.O.P. Trading + Engineering GmbH Tel. 0 40 / 4 91 90 39, Tx. 2 165 690

Wir sucher Merc., Porsche, Ferrari Neufahrzeuge u. Verträge Merc, 200, 250 D, 300 D/E ferc, 280 SL, 500 SL, 5EL, SEC Tel. 0 60 71 / 4 18 34 - 36 Tx. 41 99 317

Dringend! Dringend! Dring Suche Mercedes 200-500 SEC uch unfallbeschädigt u.m. boher Laufleistung, sof. Barzahlung,

CAR-SPEZIAL GMBB Josefstraße 4, 4 Düsseldorf Tel. Mo., Sa. 02 11 / 72 11 18 o. 02 11 / 67 67 68, Tx. 8 586 96

Einer van 200 Sucbe dringend Vertrag für Por-sche 859, biete DM 75 000,-. Angeb. unt. Chiffre 4026 ao WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Wir drängen nicht, aber kaufe gerne die von allen gesuchten Mercedes- u. Porsche-Modelle auch als Unfall-, Defekt- und

Streckenfahrzeug. KFZ Direktimported chestr. 7, D-4000 Düsseldorf 1 Tel. 02 11 / 23 58 95 + 96

bis 20.00 Uhr

VERKAUF

FORD

Ford Granada **Injection Turnier** ein Spitzenprodukt von Ford Dienstwagen. 7 Monate alt. 10 800 Radio/Cassette. elektr. Fensterhebe FORD-RERLING-HAMBURG Tel. 0 40 / 7 31 30 25

AUDI

200 Turba Bj. 84, Vorführwagen, Kompl-Ausslattung, DM 35 900,- inkl. Tel. 02 01 / 23 48 21 City Cars

**Audi Quattro** EZ 7/84. weiß, 8000 km, 1. Hd., Klima, ABS, SD, ZV, Colorglas, el. Fenslerh.. Stereo-CR etc., neuw.. DM 67 400,- inkl. MwSt. Rolf Zabka. V.AG-Händler Max-Planck-Str., T. 0 24 04/2 00 0

**Audi Quattro** 200 PS, Bj. 83, mit v. Extras, DM 30 000,- ncito.

Audi 200 Turbo 4/84, 21 000 km, SD, Stereo, met., DM 39 500,- inkl. MwSt Tel. 02 11 / 70 10 07

TeL 0 93 03 / 10 01

Audi 200 Turbo Bj. 4/84, 1, Hd., Vollausstg., 29 500 km, 40 000,- + MwSt.

Tel. 0561/13785/96, priv. 882407

85, 1. Hd., Klima, SSD, ABS, Voll-aussig.. Treser-Umbau. unver-bindliche Preisemprehlung bindliche Preisempfehlung 81 000,- für DM 54 800,- inkl.

Audi 200 Turbo

Antoboutique Essen Tel. 02 01 / 74 20 22

BMW

BMW M 635 CSi antschwarzmet\_ Leder schwa 90 000 DM inkl MwSt.

BMW 635 CSi Bj. 1/83, viele Extras Tel. 0 29 32 / 3 31 56

Tel. 0 26 33 / 91 49 H

BMW M 635 CSi w., schw./Leder schwarz, a Extr. sofort neteron, 95 000 -, Finz. + Inz. mogl. Tel. 0 02 21 / 4 60 44 - Firma

BMW M 635 CSi Neuwagen, diamantschwarzmet. Led. schw., Komplettausstg., unter NP abzugeb. Tel. 0 S1 30 / 80 11

MW M 635 Neufahrzeuge, I. diamant-schwarz, Leder buffalo, anthrazit, 2 schwarz, Leder schwarz; 3. schwarz, Leder schwarz, Voll-ausstg., DM 94 820,- inkl. 14%

B. Kessing-Automobil-Export Tel. 02 31/75 31 03/02

Achtung BMW-Käufer

Wir verkaufen von Februar bi März 65 BMW der Baureihe 316 – 318 l – 320 i – 323 i, 4 Monate all, km 5–10 000, unfallfrei, Zustand km 5-10 000, untaliffer, Zustand neuwertig, noch 8 Monate Werks-garantie. Keine Re-Import-Wa-gen. Wenn Sie Interesse haben, fordern Sie bitte unverbindlich unsere Lagerliste (telefonisch oder schriftlich) an mit Preisen, Zubebör, Abholbedingungen oder auch Anlieferung usw

Streicher-Auto- und Leasin GmbH 8351 Kapfing 160 Tel. 8 99 64/9 14, Tx. 69 752

M 635 CSi mei., Leder, Klima, usw. u. Liste T. 0 95 71 / 23 06 BMW 735 i Autam.

Bj. 83. 42 000 km, v. Extras, seh gepfl., (NP 67 000.-), Preis VB. Tel. 0 71 31 /4 20 85 ob 18.00 0 71 31 / 57 55 29

BMW 323 i A schwarz, Leder schwarz, komp Ausst., 47 000 DM inkl. MwSt. Tel. 0 60 24 / 77 71 FS 4 188 343, Höndler M 635 CSi

polarismet/Led. Buffalo anthr neu, a. Extr., 85 000.- Export, Inland 96 900.-635 CSi A

diamantschw./Led. schwarz, neu. a. Extr., Export 68 500,-, inland 78 090,-. Firma Tel. 0 89 / 8 57 60 68

RMW M ATE CO EZ 11/84, 9000 km, diamant-schwarz, Led., Preis: VB. Tel. ab Mo. Herrn Dreyer Tel. 0 40 / 38 01 91 39

der 130 oder 137 Achtung, Traumrarität

Neuwertiger BMW 2002 Targa Bj. 76, letztes Modell, 1. Hd., orig 30 000 km, scheckheftgepfl., Nich-traucher, wie ladenneu, 12 500,- DM Tel. (02 08) 84 43 17

BMW 318 i weiß, ohne km, neu, SSD, Klima, 5-Gang, Color, DM 27 250, incl. Export = DM 25 000,-. Tel. 0 69 / 7 38 00 68

FERRARI

Ferrari 308 GTI neu, rot-tan, sofort. Tel. 0 69-17 46 94, 47 46 69 Tx. 4 170 093 ab Montag

30000,- Aufpreis für Testa Rossa nur zur sof. Lieferuog. Tel. 089 / 98 85 10, FS 5 24 566

Ferrari 512 BBi Bj. 1884, 6000 km, neuw., DB 175 000,- im Auftrag ER-Sportwagen Tel. 0 26 33 / 9 60 77

> Ferrari Ferrari-Vertragshandel, Verkauf und Service Zender GmbH Florinstr./Industriegebiet 5403 Mülheim-Kärlich Telefon 02 61 / 2 30 20

Neufahrzeuge: Ferrari 308 6751, rot/tan. DM 110 000,-Ferrari 308 0781, rot/schwarz. DM Porsche 911 Turbo, schwarz/schwarz DM 116 000,-

Tel. 0 03 52 / 7 33 43, Tx. lux 1833 cwv **FERRARI** Ferrari-Ankauf Zender-Exklusiv-Auto Florinstraße/Industriegeblet 5403 M01beim-Kärtich Tel. 02 61 / 2 30 20

GELÄNDEWAGEN

Merc. 280 GE

mil Plane u. Hardlop, Glashebedacb usw., weiß/blauschwarz-met, 1400 km. unverbindliche Preisempfehlung DM 65 000,-, für DM 56 000,- inkl. MwS1.

Auto Weber - Daimler-Benz 7800 Freiburg Tel. 0761/50527, Sa. + So. 580427 300 GD

Station kurz, Bj. 80, grün, viel Extras, 21 700,- von Privat. Tel. 0 26 32 / 4 81 12

Geländewage Mercedes 300 GD Autom., Bj. 82, 3trg., Differential vo. + hi., Anh.-Kuppl., elektr.-fta-dio, sehr viel Zubehör, 38 000 km, neuw. Zust., inkl. MwSt. DM 32 500,- DM. Auto Box Tel. 04 71 /8 30 34

Merc. 300 GD Station kurz, 12/82, 50 000 km, Hd., Autom., Sperrdiff., Klima, Color, Dachträger, AHK 2,5 to, geh. Ausst. etc., 36 950,- inkl Tel. 02 01 / 30 65 59 Antomobile D. Warwel, Essen 12

**Armee-Land-Rover** 76-78, lang, wenig km. general-erholt, einzeln u. große Stück-zahlen. Preis auf Anfrage. Tel 0 45 S1 / 8 32 00

Suzuki Traum LJ 80 blaumet., EZ 10/82, 37 000 km viele Extras, nicht im Gelände gel, NP 20 000,- für DM 9500,-Tel. 0 48 / 5 38 45 43

**300 GD Station kurz** Mon. alt, gehob. Ausstg., 5perrdiff v.Extr., 48 000, inkl. Esmaili Auto-Vermittlung Tel. 82 21 / 40 80 23 oder 0 22 02 / 5 48 58

Range-Royer-Neuwagen günstig, sof. ab Lager lieferbar Ruscher-Innax, Tel. 0 21 01/6 95 44

280 GE geschlossen, 6/83, 18 000 km, un-falifr., silbermet., Sperre v. u. h. Color, Kotfl-Verbr., Breitreifen geh. Aussig., VB 48 500.-Tel. 02 21 / 38 51 38, Baro 72 04 76 JAGUAR

Jag. Daimler 5.3 E2 8/82, weiß, Alu, Klima, Sterec 43 000 km, DM 32 000,- inkl. MwSt. Tel. 04 21 / 6 09 01 10. Händler.

Jaguar 4,2 Serie III, nur 24 000 km, 1. alle Extras, gepfl, VB 23 900,- DML Tel. 0 40 / 7 13 34 94 od, 7 13 30 20

Jaguar 5.3 HE Sov. EZ 1/84, 27 000 km, graumet., L der, DM 55 000 -. Tel. 9 2275/3 25

2× Jaguar 3,6 XJS 1x Jaguar 3,6 1x Jaguar 4,2 Sovereign 1× Jaguar 4,2 XI Sovereign 1× Ferrari Mondial Cabric rosso-corsa, Leder tan

> Tel 07 11 / 81 40 44 FS 528 208

XJ 5.3 HE 7/84, 14 000 km, SD, Aiu, met., el. Sitz, cobald/doeskin, 62 000,- DM inkl. MwSt. XJ 5.3 HE 5/84, 24 000 km, el Sitz, Alu, met, regentgrey/doeskin, DM 58 000,-inkl MwSt.

**XJ 4.2** 4/84, 11 000 km, 5-G., Klima, SD, etc., weiß/fleedblue, DM 48 000,inkl MwSL XJ 4.2 Coupé 78, Superzust., 12 500,-Jaguar Ing. W. Brandes 44 Münster. T. 0 25 33 / 5 34

Jaguar XJ 12 Bj. 77. DM 13 000,- inkl. Tel. 0 49 31 / 72 37, Händler

Jaguar 5,3 Sovereign

Ausstellungsfahrz., noch nich! zugel, div. Extr., 67 500,-- inkl AHAG-Antohandelsges. mbH Tel. 64 71 / 2 01 81 + 0 47 44 / 54 69

Jaguar-Neuwagen günstig sofort ab Lager lieferbar. Rescher-Japer, Tel. 9 21 51 / 6 95 44

Jaguar 5.3 (Daimler Double Six), EZ 12/81, 65 000 km, 1. Hd., sehr gepflegt, chestnut met/bisquit, div. Extras, DM 29 500.— Jaguar XJ 5,3 HE Sav. wagen, EZ 10/84, 6000 km, sage-et., Stereo-Cass., Schiebedach, Klima etc., DM 66 900. Jaguar-Vertragshindler
P. Wiegers Automobile, 4900 Her
Tel. 6 52 21 / 26 86

MASERATI

Maserati Quattroporte 5/81, met., Leder, Vollausstg., DM Tel 0 88 69 / 0 40

LANCIA

Lancia Rallye cus Ribri-Serie Weltmeister 1983 EZ 20. 8. 84, 12 000 km,

DM 87 500 - inkl. MwSt. Autobaus M. Schulte Fiat + Lancia 2082 Moorrege Pinneberger Chanssee 11 T. 041 22 / 88 84 oder 0 41 61 / 645 46

Autohaus Saturski bietet an: Merc. 500 SEL

Anthr-grau. Merc. 280 SE / 280 SEL Vorführw. + Neuw., Ausw. ab DM 58 000,-

Merc. Typ 124 200-230 E P. Carrera Targa + Turbo fabrikaeri, Ausw. ph DM 82 000, Malazer Loadstraße 272 6000 Frenskfurt Tel. 0 69 / 75 30 05 ts. 75 39 91 Telent 4 11 189 AH set

500 SEL Mod. 82, Leder, Klima. Tel. 0 70 62 / 37 71

280 SE Mod. 82, 1. Hd., unfallfrei, surf-blau, el SSD, Radio-Cass. DM 29 500,- inkl. MwSt.

500 SL

Merc. 230 CE Garagenfahrzeug, Scheckheft, 65 000 km, DB-Gutachten, Best-zust., techn. einwandfrei, blaumet. Led. creme, el SD. el FH 4 x, Mex.-Elekir., AMG, Col. ZV. u. v. a., NP 58 000,-, VB 29 500,-T. 02 21 / 37 23 25

**336 St.** Bj. 19/83, 40 000 km, 1. Hd., Neupreis: DM 77 500,-, £, DM 48 000,-. Solf C. Bj. 11/83, 20 000 km, f. DM

12 000,-Tel 04 21 / 57 02 90

1 280 TE

weiß, Stoff schwarz, Bj. 1980, 2 verk. Tel. 0 63 31 / 4 11 28

Merc. 280 SE

Bj. 73, TUV neu, 5000,- inkl.

Tel. 0 49 31 / 72 37, Händler

DB 230 CE

J.W. m. div. Extr. zu verk.

Tel. 07277/228

380 SL, Bj. 81

pelrol/Led., 60 000 - inkl.

Auto Lösecke

280 SL, Mod. 82

MERCEDES ................

fabriknen, Ausw ab DM 103 000,-. Merc. Benz 580 SE sibermet., 3000 km, a. Extras, DM 78 500.-Merc. 380 SEC - Compé

Fa. AVZ. Gelsenkirchen Cranger Str. 180, 22 02 69 / 77 21 25

4/81, 69 000 km, VB, 65 000,-, T. 0 51 21 / 30 03 29

500 SEC, Bi. 9/83, 1. Hd., als 2 Wagen gefahren, 14 000 km, fast Vollausst, f. DM 87 000,- v. Priv.

Professionelle Umrustung DOT + EPA-Futtservice Exportmodelle vortilig leionnotionsbroschise M + P AUTOMOBILE GMBH Homstr. 22-26, 4390 Glodbeck MERCEDES + PORSCHE Tel 02043/4884, Tx 8579255

koslenkosa

USA-AUTOEXPORT

Mercedes 280 SE, SEL - 380 SE, SEL - 500 SE, SEL -380 SEC + 500 SEC, 280 SL, 380 SL, 500 SL W 201: 190 - 198 E - 198 D - 190 E 2,3 16-Ventiles W 124: 200 - 250 E - 200 D

eigene Medenassung in USA

Neu- und Vorfuhrwagen sofort Beferbur. Leasing - Eintausch Sonntag Besichtigung von 11.00 - 14.00 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf). Autohans-Säd GmbH, Bochamer Str. 143, 4350 Recklinghausen-Säd, Tel. 0 23 61 / 70 24, Telex 8 29 551

dunkelblau, Led. creme: Zumty-ausstatung 221, 222, 440, 452, 479, 480, 504, 519, 531, 543, 550, 551, 533, 561, 570, 581, 584, 590, 600, 640, 673, 682, 873, 280, EZ, 12, 7, 1984, 1000, Uberfuhrungskilometer, et Sp.

Preis DM 78 000.- netto trei Bri

380 SEL

lapisblau, mb. tex deltef, Zusatz-jusstaltung: 221, 221, 251, 410, 449, 504, 531, 510, 543, 570, 581, 584, 649,

Neufahrzeug 6 km. keine Zu-assung, Preis DM 74 000- nelle frei Bremerhaven.

Tel. 65 11 / 52 73 45 od. 6 52 25 / 3 46

380 SL

EZ 1984, 14 700 km, ABS, Leder, el. FH, LM-Felgen, CR, Culor

usw. champagnermet. Di 74 500.- un Auftrag ohne NiwSt cnampagnermel. DM

Saaimüller Antomobil Center Tel. 99 31/2 00 10 50

Haben Sie Probleme

mit USA-Import oder wollen Sie

ins Exportgeschäft einsteigen Wir bieten den Kompiettservick

mit Bondersiellung DOT und EPA

Für Informationen bute Te

0 63 31 / 4 11 88 unrufen, oder Telex 4 52 477.

Car Moving System

World-wide Car Shipping Con-version Info : Empf. Abhoring in

ganz Europa, Bester, schnelister

CMS, 20 69 / 73 02 71 + 2

450 SEL 6.9

silbermet., Velours blau, SD, Steren, Klimaanlage, Alc, Color, Kopfståtren hinten, uof, Irei, orse, 74 feb; km, DM 58 560,- (akl MoS).

500 SL

7/83, manganbroug, Led. dattel Vollausst, DM 86 000,- i. A

Hosa-Automobile Tel. 08 71 / 2 10 31 - 7 34 42

500 St

Vollausst, DM 76 000,- i A.

Hosa-Antomobile Tel. 08 71 / 2 18 31 - 7 34 42

DB 500 SEL

Mod. 82. Lepisblaumet. Klima, ABS, SSD, Vel. 4. cl. Fend., 4 Kopfst., RC, Sp. re., Color usw., DM 67 S40.- mki.

**DB 500 SE** 

ABS, SSD, Airbail 4s el. Fenel LM, RC, Led. el Sitzverst issa DM 68 500.- Inkl. MwSt .

Autobaus Schmitz Tel. 0 69 / 86 12 08

Simp

See .

7/82 champagnermet, Led braun

tomobile, Tel. 98 71 / 2 10 31 7 34 42

CE.

2: 1

500 SEL Led., 278, a. Extr., DM 111 150,- inkl. 500 SEL.

neu, 904/Led: 278, a. Extr., DM

39 000 (!) Original-km, 1. Lack

Custand opt. u. techn. mär-chenhaft, VB 50 000.- DM.

Tel. 0 61 74 / 44 17

280 SL / 85

manganbraun, Leder creme, 420 : 504 510 : 531 : 555 / 570 / 580 / 590 - 640 · 873, DM 88 500 - inkl. (78 000.- Export 02 21 / 86 23 68

Mercedes 500 SE

astralsilber, Vel. grau, Klima, SD, viel Zubeh., Bj. 1984, 20 000 km, Geschäftsi-

Tel. 92 31 /57 97 51 Mo. ab 9 Uhr

380 SLC

6/81, v. Extras, außer Klima, t. Hd

ug. Kaufpreis: 68 000.- + 14°. Tel. 62 31 / 46 96 50

Tel. 02 03 / 49 07 39 + 0 21 34 / 5 45 6 112 860,- inkl. 190 E 16 V 78 204. - inkl. met., 22 000 km, 49 900.-. Kuschmann-Automobile Tel. 62 11 / 44 39 82

Auto Lösecke Tel. 02 03 / 49 07 39 + 0 21 34 / 5 45 65 450 SLC - 5.0 Rarität für silbermet\_ Klima, Vel., Voll-ausstg., DM 43 500,— Sammler-Profi Esmaili Auto-Vermittlung Tel. 02 21 / 40 80 23 oder 0 22 92 / 5 48 58 280 SL, Bj. 1969

280 SL JW EZ 2/84, lapisblau, Autom., MB-Tex, weit. Zub., 9000 km.

Tel. 92 91 / 46 91 67 **500 SEL** 

neu, 904/275, Vollausstattung, DI 101 000,– 22gl. MwSt. Autohans K+G Tel. 0 62 21 / 2 34 18, Telex 4 61 44 280 SE

1/84, IS 000 km, Autom., div. Extras. Tel. 94 21 / 41 42 28 **508 SEC** 7/83, dunkelblau 904, Velour gra 958, 401/30/40/42/70/504/10/31/43/70 90/600/11/40/73, netto DM 82 000,-.

Neuwagen 190 E

Compl.-Aussigt., Exportprei DM 43 900,-. Tel. 0 44 89 / 53 03 Händler

Gebrauchtwagen vom BMW Händler.

Köln

BMW Alpina B 6 780 km, unfallfr., achatgrun, Stereo, el. SSD, ABS, 64 000, DM inkl. MwSt. Raderthalgürtel la 5 Köln 51

BaRW und Alpina Vertragshänder Koln Mönchengladbach HAMMER

Münster

**BMW 745 i A** Exekutive, Klimaanl, u.a. sonst. Extras, delphingraumet., Mod. 85, 3800 km, leichter Unfallschaden, heutiger unverbindlicher Listenpreis 94 300,-, 58 500,- inkl. MwSt. BMW Muschinski

Nienburg

BMW 635 CSi EZ 6/82, Klima, SSD, TRX Radio uvm., DM 45 000,inkl MwSt. Porsche 944 EZ 11/82, 23 000 km, div. Zu-beh., DM 36 500,-A. Hausmann

Spaichingen

BMW Alpina B 9 inkl. ABS, Klima, EZ 11/83, 52 500,- inkl. MwSt. Hammer + Co.

Westfalenstr. 168 4400 Münster Tel. 0 25 01 / 12 05

BMW-Vertragshändler Kräher Weg 33 307 Nienburg Tel. 0 50 21 / 40 24

Merc. 190 E 5/83, 31 000 km, SD, Alu, Co-

Gertach Kfz, 65 11 / 2 10 96 99

km, Bestzustand, DM 49 500.-Tel. 02 21 / 58 43 44 oder 3 60 38 75 **500 SEL** 

Bj. 83, 28 000 km, umfangreiche Sonderausstattung, DB 230 TE, Bj. 83, 80 000 km, vicle Extras, za Tel. 6 22 25/8 81-2 11 (ab Montag 11 Uhr)

500 SEC, neu noch nicht zugel, sof. lieferbar, anthr.-graumet., Led. schwarz, m. u. a. Klima, ABS. Mexico-Cass.-Elektronic, LM-Räd., weit. div. Extr. (o. SD), Anschaf-fungspr. TDM 94 nello, gegeo Gebot abzugeben. Tel 02 01 / 47 28 54

Merc. 500 SEL Bj. 6/81, 58 000 km, silberblau, NP: 104 000;- inkl., fur DM 55 000.-+ MwSt. abzugeben. Tel. 0 26 25 / 2 17

**DB 380 SE** 

Klimatis-Autom, u. sonst. div. Extr., VE DM 69 500,-, un Kun-denaufirag ohne MwSi., ca. 7500 Tel. 8 70 82 / 89 51

ge. Obige Preise nur für Export Inland zzgl. 14 % MwSt.

Mannheimer Straße 49 6846 Lampertbeim

Tel 0 62 06 / 5 64 91 oder 5 68 70 Tx. 4 65 710

2× 280 SE 3,5 Cabrio

Tel. 0 23 31 / 4 12 11 Telex 8 23 482

Mercedes-Neuwagen

500 SEC

500 SL

500 SL

500 SL

500 SL

500 SL

500 SL

500 SEL

**500 SEL** 

500 SEL

280 SEL

280 SEL

280 SL

280 SL

380 SL

190 E

2,3-16

230 E

361-367 Tel. 0 69/7 58 00 68

737/274

587/277

040/271

199/271

199/278

904/278

172/278

473/273

355/272

702/274

040/275

737/272

929/278

929/278

040/278

904/274

929/274

355/272

040/274

568/275

877/275

702/271

199/975

Hennige Automobile

Alle Fahrzeuge ab Lager

tex (17) 4 997 123 Frankfur

Mercedes 280 SL thr Mercedes un Zender-Look! Extravagantes Kurosseric-Sty-ling und exklusive Innenaussiat-Bj. 10/79, met., Led., 1. Hd., Au-tom., Color, el. FH usw., v. Priv. lung. Alle Arbeiten werden von Tel. 9 61 09 / 6 33 36 Spezialisten un eigenen Fachbe trieb durchgeführt Zeoder Exklusiv-Auto Autobaus Heck bietet an:

Florinstr. Industriesebiet 5403 Mulheim-Karlich 500 SEL, neu 85er. sofort. DM 99 500 -Tel. 02 6t / 2 30 20 2.3 16-Ventiler Kaufen Sie keinen Mercedes 85er, sofort nelto Liste bevor 5ie nicht mit 5ELECTION gesprochen haben. Porsche 3,3 Turba Bj. 83, sofort, DM 78 000 -280 SE Mod. 80, Vollausstg., DM 24 800, 190 D 5gang weiß. Stoff blau, diamanthlaume 5toff schwarz Weitere Fahrzeuge im Angebot! Wir suchen standig Merc. 190 – 500 neu, gebraucht, Liefervertra-

200 "neue 124er" hlauschwarz-met., 5toff schwarz, an thrazitmet., 5toff schwarz, silbermet. Scoff hlau 200 D "neuer 124er" bellelfenten #B-Tex blan

250 E Autamatik "neuer 124er" nautikblau Leder grau 280 SL schwarz weiß. Le

280 SEL 500 SEL hwarz, Leder schwarz 500 SL Leder cremi Ang freibleibend und unverbind 0 42 42-6 04 59 0 42 42-6 64 50 (Anschive mit Ansylbege

Tx. 24 109 salmix d 280 SL neu und gebr. (Mod 84) Tel. 8 09-47 46 94, 47 40 09 Tx. 4 179 893 ab Montag

500 SLC, 81, Vollausst., 76 800.-500 SL, ret, Led., Klima, 95 760.-380 SL, 81, Vollausst., 57 500.- 250 SL, neu, Leder, etc., 82 000.- 289

SL, 81 83, div. ab 48 500 .-. Rudolf Warek Tel. 9 40/2 20 21 92, Tx. 2 174 050

450 SEL 6,9 I

Bj. 76, Extr : DM 34 900,- inkl. Auto Lösecke Tel. 02 03/49 07 39 + 0 21 34/5 45 65

458 SEL 8,9 1 78, orig. 40 000 km, mit Te B 1, DM 50 000.—inkl Auto Lüsecke Tel. 82 93/49 07 39 + 8 21 34/5 45 65

werk, Alpinlenkrad, Front-u. Heckspoiler, DM 15 950,. Erkelenz Berchtesgaden **BMW 745 iA** Vorführwagen Antohaus Wandsbek 3/81, arktisblaumet, Kli-

Essen

Alpina B 6

maautom., Vollst., 4 el. Fh. u. SSD, TRX, Color, ABS, AT-Mot., 20 000 km, DM 29 000,-BMW 728 i 6/80, arktisblaumet., SSD.

Vollst., Color. 7"-LM-Fel-gen, 129 400 km, DM 13 900,-Lim. 3,5, 245 PS, 1/83, lapis-blau, SSD, Color, Sportsitze pazifik, DM 44 000.-

7/80, graphitmet., SSD, Fi-sher-HiFi, 131 000 km, DM 23 800.-BMW M 635 CSi 5/84, 25 300 km, polarissil-ber, Color, el. SSD, schwarz Leder, Recarositze, Vollst., BBS 3ug., DM 83 000,-.

Rover 3.5 Vanden Plas

Autom., el. SSD, Color, ZV, LM-Felgen, Spoiler v. u. h. Computer, Servo, 29 500,-Toyota Subra 2,8 i Sportcoupé, 6/83, Radio, Front- u. Heckspoiler, Ronal-LM. Corniche Sportfahrwerk, DM 19 000,-. Merc. 190 E 2,3 - 16 blauschwarzmet. etc., unzugel, DM 69 000,-

im Auftrag ohne MwSt.

lng. Rüdiger Faltz GmbH

In der Hagenbeck 37 4300 Essen Tel. 02 01 / 62 30 31

BMW + Alpina-Vertragshäpdler

Aachen BMW 635 CSi EZ 8/83, delphinmet, WS grün, SSD, Recaros, 2, Au-Benspiegel, o. Front- u. Heckspoiler, DM 54 900,-inkl MwSt.

Omikus Am Gut Wolf 5 (Krefelder Str/Nähe Tivoli) 5100 Aachen

Tel. 02 41 / 15 20 31 Beckingen

Unfall 528 i A 8/84, 1800 km, met., ZV, SD, u. a., unverbindliche Preisempfehlung 44 900,-, DM 28 000,- inkl. MwSt. Porsche 944 5/84, 21 000 km, met., RC. Servo. u. a., DM 42 900.- im Auftrag ohne MwSt. BMW 316 Unfall 11:84, 4700 km. 5gang u. a. 7500.- inkl. MwSt.

BMW-Niederlassung

Beckingen

An der B 51

6645 Beckingen Tel. 0 68 35 / 21 51

BMW 635 CSi EZ 10/84, diamantschwarz, Innenausstg. Leder weiß, Color grün, el. SSD, Klima, BMW-Sportsitze, 800 km, DM 73 000,- inkl. MwSt. Autohaus Moderegger BMW-Vertragshändler Im Stangenwald 46 8240 Berchtesgaden Tel. 0 86 52 / 45 66

Bergisch Gladbach

BMW 635 CSi EZ 11/82, 60 000 km, met., TRX-Bereif., 2. Spiegel, Color grün, SD el., Radio-Stereo-Elektronik, aut. Ant., Recarositze, DM 39 900,-. Autohaus Lindlar BMW-Vertragshändler Mülheimer Str. 185–195 5060 Bergisch Gladbach 2 Tel. 0 22 02 / 5 40 41

BMW 528 i Hartge Bj. 15. 3. 83, bronzitbeige-met. 60 000 km, 1. Hd., SD, el Fensterh v., Color, ZV, Kopfst. h., 2. el Außenspie-gel, Aluf., Maier BBS v. 205 225 R. Sportfahrwerk, Front- u. Heckspoiler, Schwellerleisten,

39 500,- inkl. MwSt. BMW-Niederlassung Bonn Vorgebirgsstr. 95–96 5300 Bonn Tel. 02 28 / 6 07 - 2 31 u. 2 32

Bremen **BMW 745** i 3/84, 10 000 km, met., SSD, Klima, el. Fensterh., heizb. Sitze, Tempomat, Radio/ Cass., 82 500,-

6/84, weiß, kompl. Ausstg., Büffelleder, DM 89 950,-Müller-Nielsen 28 Bremen-Habenhausen Borgwardstraße 4-6 Tel. 04 21 / 8 30 31 10

BMW M 635 CSi Coupé

Hamburg BMW M 635 CS1 Bj. 6/84, arktisblaumet., 4530 km, Klima SSD el. Radio-CR. Buffaloleder. 240er Reifen, 2. Spiegel, Wisch/Wasch usw.. DM 94 950 ...

km. Klima, TRX, 2. Spiegel, Color. Front- u. Heckspoiler. DM 49 500.-. BMW 533 i 197 PS, saphirblaumet., Bj 12/80. SSD. Alu 2. Spiegel, 545 Neuwied Color, Radio-CR, Alpinfahr. T. 6 26 31 / 2 66 56 od. 5 51 81

geprüft-gepflegt-zuverlässig

Bj. 10/83, alpinweiß, 29 600

BMW 628 CSI

Jenselder Allee 70 2000 Hamburg 70 Tel. 0 49 / 6 53 80 00

Hannover BMW 635 CSi 5/83. polaris, 35 000 km, el. SSD, TRX, Becker-Mexico.

Spiegel, 58 000,- inkl. BMW 732 i 1/84, burgundrot, 20 000 km, ABS. SSD, TRX/200, Color, 49 000,- inkl. MwSt. BMW 528 i A

2/84, achatgrün, 21 000 km, SSD, TRX, Color, Sperr.-Diff., ZV, 39 900.- inkl. MwSt. **BS MEYER** am Westschnellwen cker Str. 10 · 25 (05 11) 2 10 00 28

Heppenheim Vorführwagen BMW 728 i EZ 7/84, met., SD, ZV, viel Zubeh. 3500 km, DM 39 800,-Philipp Stumpf BMW-Vertragshändler Ludwigstr. 42 6148 Heppenheim Tel. 0 62 52 / 22 86

Lübbecke Merc. 190 E Sondermod. "BRABUS", 3 Mon. alt., 2000 km, unverbindliche Preis

empfehlung 62 000,-, DM

günstig im Auftrag zu ver-

kaufen.

Neuwied

Antobaus Niedringhaus BMW-Vertragshändler Hauptstr. 52 4990 Libbecke Tel. 0 57 41/2 05 70 ab Mon.

Merc. 230 CE Autom.

Bj. 3/82, 94 100 km, met., Beif.-Spiegel, ZV, Radio-Cass., Color grün, LM-Fel-gen. 1 Jahr Garantie, gen. 1 Jahr Garan. 26 300,-, im Auftrag ohne Merc. 230 CE Bj. 3/81, 108 000 km. LM Fel-gen 205/60, ZV, Servo, el. Fensterh. 4fach, Beif. Spie-

1 J. Garantie. 21 800,-, im Auftrag ohne MwSt. Merc. 250 Bj. 8/90, SSD, Servo., Ant. u. Lautsprecher, 1 J. Garantie, 11 900,- inkl. MwSt. Gebr. Weber

Engerser Landstr. 22-24

545 Neuwied

gel Winterreifen Radio-Cass., Front- u. Heckspoiler,

Antwerpener Str. 6 514 Erkelenz Tel. 0 24 31 / 20 73-4

Tel. 02 21 / 37 69 80

lor, DM 27 500,-Opel Senator CD 3,0 E 7/79, Autom., met., SD, Color, Radio, 10 800,-Opel Ascona Berlina 1.8 E 10/83, 12 000 km, unverbind liche Preisempfehlung 25 800.-, DM 18 500.-BMW 524 td 7/84, 16 000 km, met., Color, Radio, ZV, 29 850,-. BMW 635 CSi A 1/83, 22 000 km, met., SSD, Radio, 53 600,-Autohaus Paude BMW-Vertragshändler Bismarckstraße 90 7209 Spaichingen Tel. 0 74 24 / 20 23



8/80, anthrazitmet., Velour, Kli-ma, 72 000 km, DM 35 000,-

Arnsberg 1

Bj. 84, 2000 km, zypressengrün-met., Leder Creme, el. SSD, Ra-dio, Diebstahlwarnanlage, inkl.

Bj. 2/84, 13 300 km, anthrazit-

met., Leder schwarz, Kom-plett-Ausstattung, Export-Preis + MwSt. DM-185 000.—

Bj. 10/84, 2350 km. nautikblau-met., Stoff blau, el. SSD, Auto-matic, Außentemperaturanzei-ge, Holzausführung, wurzel-nuß, inkl. MwSt. DM 56 775.—

Bj. 0/84, blauschwarzmet. Le-der schwarz, Komplett-Aus-stattung, inkl. MwSt, DM

Bj. 8/82 64 500 km, champ-met. Velours-P., Automatic, Radio-Cass., el. Fensterh., el. SSD, ABS, Tempomat, Zeutral-verr., inkl. MwSt. DM 43 500,-

Bj. 10/84, 6500 km, blau-schwarzmet., el. SSD, 5-Gang-Getriebe, Zentralverr., ABS, Radio, inkl. MwSt. DM 39 900,-

Bj. 8/84, 9700 km, astralsilber-

met., SSD, Zentralverr., wd. Glas, get. Fondsitze, Radio, inkl. MwSt. DM 37 900,-

Bj. 2/84, 4000 km, labradorblau, SSD, Zentralverr., wd. Glas, Radio, get. Fondsitze, inkl. MwSt. DM 34 350.—

Bj. 12/81. 60 000 km, griinmet., Hartge-Tuning. LM-Felgen, ABS, el. SSD. Klima-Anlage, el. Fensterh., Radio. Front- u. Heckspoiler, Anh.-Kupplung, inkl. MwSt. DM 25 750,—

Bi. 11/84, 2000 km, braummet... B). 1184, 2000 km, braunmet., Alu-Felgen, SSD, wd. Glas, Alarmanlage, 5-GAng-Getrei-be, Fzg. tiefer gelegt, inkl. MwSt. DM 30 900.—

Bj. 10/84, 4800 km. schwarzme 5-Gang-Getriebe, Sperrdiff, ABS, wd. Glas, SSD, Recaro-Sitze, Radio, Sportfahrwerk,

inkl MwSt. DM 39 100,-

Auto-Rosier Arnsberg, Hemer, Menden

Vertreter der Daimler-Benz AG. Tel. 8 23 73 / 1 71 42

Arnsberg

Range Rover EZ 81, 56 000 km, DM 21 500,-

EZ 8/83, Station, kurz, champa-guermet., 14 000 km. 5gang. Sperren, Aluf., AHK. Radio-CR, DM 42 500,- inkl. MwSt.

E2 6/84, champagnermet., 5gang Sperren, reichh. Zube-hör, DM 56 800,- inkl. MwSt.

Mercedes 280 GE

Mercedes 230 GE

H. Hoevel KG

Vertreter der Daimler-Benz AG

5769 Arnsberg Telefon 9 29 31 / 49 11

Aachen

Merc. 280 SEL

Merc. 280 SE

auftrag

Rubrstr. 70-72

EZ 12/81, 68 000 km. ABS. Autom., Aluf., SD, weit. Extr., DM 44 500.- inkl. MwSt.

EZ 1/84, 18 000 km, ABS, Autom., Klima, SD, Col., weit. Extr., DM 58 800,- im Kunden-

Gneisenaustrafie 46 5100 Aachen Tel.: 92 41 / 5 19 52 34

Baden-Baden

200 PS, Bj. 1/82, 63 470 km, neu-er Motor bei 21 000 km, Met.-

Lack u. andere Extras, im Auftrag zu verkaufen. DM 33 900,-

Daimler-Benn AG NL Rheinstr. 99 7576 Baden-Baden Tel. 9 72 21 / 68 61

**Audi Quattro** 

Daimler-Benz AG NL

BMW 528 i Hartge

MB 500 SEC Cabrio

MB 500 SEC

MwSt DM 82 000.-

MB 280 SE

MB 280 SE

MB 280 SE

MB 230 E

MB 240 TD

MB 200 T

BMW 323 i ..

66 000

MB 190 E 2,3 - 16

38: 2 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

The state of the s

=

Con Maiorgays

111 121 49

77 W W

... \*: :35

6

12.5

520 52

. .

. e e 3 - 1

500 SEC, 199/278 190 E, 2,3-16 199/271 beide Fahrzeuge Vollausstg., gegen Gebot. Tel. 9 40 / 48 87 77

Merc. Typ 124 200, 230 E, 200 D 12 Stück, sof. lieferbar. Autohaus Onumer Tel. 9 22 94 / 8 76 78

Frankfurt

Merc. 500 SEC

Tel: 0 69 / 54 82 00

Frankfurt

Merc. 280 TE

Geschäftswagen

silberblau, EZ 8/84, 5800 km, SD, Autom., ZV, Ant., Klimaau-tom., wd., Hecklautspr., Fondsi, geteilt, DM 50 900,- inkl. MwSt.

Merc. 230 CE Coupé petrolmet., EZ 3/84, 5000 km, SSD, Autom., ZV, wd., Ahr., Ant., Hecklautspr., DM 41 950,-inkl. MwSt.

Habicht GmbH

EZ 2/84, petrolmet., Radio-Cess., ABS, 2 Spiegel, aut. Ant., LM, DM 62 300, - im Auftrag.

Auto Lentner KG Vertreter der Daimler-Benz AG

3018 Graffing:

wasserburg: 0 80 71 / 80 01 nach Geschäftssehluß: 0 80 71 / 48 71

2×280 SL/SLC, 380 SLC

17× 280 SE/380 SE/SEL

7× 230 CE/280 CE

38× 190/190 E/190 D

4× Geländewagen

Insgesamt ca. 180 verschieden gebrauchte Merc.-Benz.

Gebrüder Behrmann
Automobile
Vertragswerkstatt der
Daimler-Benz AG
Segeberger Chaussee 55-63
2 Norderstedt bei Hamburg

Mo,-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr

EZ 12/70, 100 000 km, Klima, DM

Daimler-Benz AG NL

Telefon 0 40 / 5 27 38 64

Merc. 300 SEL 3,5

Verkaufshans Pozz Frankfurter Str. 778 Tel. 0 22 03 / 3 00 60

Leverkusen

EZ 10/75, Klima, dunkelblau, DM 7500,- inkl. MwSt.

EZ 2/81, anthrazitmet., SD, Lederp. usw., DM 41 900,— inkl. MwSt.

EZ 10/83, 25 000 km, ABS, SD, el. Fensterh., Aluf. usw., DM 39 500,- inkl. MwSt.

Daimler-Benz AG NL
Overfeldweg 67-71
5090 Leverkusen
T. 02 14/38 12 35+247+245

EZ 82, SSD, Fensterh., Radio-Cass., Breitr., Turbo-Spoiler, DM 47 900,- im Auftrag.

Autobaus Schneider GmbH & Co. KG

Bj. 81, 17000 km, silberdistel, SD, Radio, SL, div. Zubeh, 27000,- i. A.

Bj. 70, 119 000 km, grünmet., SL, LM-Felgen, div Zubeh, 19 500,- LA.

Bj. 75, 97 000 km, weiß, AG, Radio, 34 200,-.

Bj. 73, 128 000 km, blau, SSD, Radio, VP, div. Zub., 29 640,-

Daimler-Bens AG Niederl. Offenbach Daimlerstr. 27 Tel.: 9 50 / 8 59 11

Der schönste 280 GE

E2 4/83, orange, 15 000 km, Station kurz, gehob. Ausstg. 2 Diff.-Sp., Stofstange Zteilig, AHK, Abschleppkpl., aul. Getr., wd., Heckwi., heizb. Hecksch., Klima, Drehzahlm.

Steinschlagschutzgitter,
Rammschutz, Dachreeling
Chrom, Radio-Blaup-BamLiff Verstärker mit 6 Tief- 1
Mittel-, 4 Hochlautsprechern,
Trittleiter zum Dach Chrom,
Chebubdech Kotfliebrach

Glashubdach, Kotflügelverbr., Trittbrett Chrom, 4 LM, Gu-tier-Reifen, 255/60 auf 15, Tem-pomat, Feuerlöscher, Fahrzeug wie neu, kein Gelände, DM 57 000,- inkl. MwSt.

Daimier-Benz AG NL

Reutlingen/Pfullingen Tel. 0 71 21 / 70 22 46

Reutlingen

wird verkauft

GmbH & Vertr. der Vertr. der Daimler-Benz AG

Kemptener Str. 114 2990 Lindau Tel. 0 83 82 / 50 92

Offenbach

**MB 230 CE** 

MB 280 CE

**MB 280 SLC** 

**MB 450 SLC** 

Merc. 450 SEL

Merc. 380 SE

Merc. 280 TE

Lindau

Porsche 911 SC

24 500,- im Auftrag

Koln

2× 190 E 2.3/16

Hamburg

5× 500 SE/SEL

Vertr. d. Daimler-Bens AG Von der Pforte 6

6672 Dreieich Tel.: 6 61 63 / 8 50 17

Grafing

Merc. 280 SL

EZ 83, zypressengrünmet., LM,

Radio-Cass., SD, el. Fensterh. Sitzverst., Scheinw.-Waschanl nur 7000 km, DM 86 000,-.

**Autodienst Herman** 

Vertr. d. Daimler-Benz AG Karl-von-Drais-Str. 7-9

3x 190 E. auch 23-16 Ventiler. neu, **280 SE**, 81-84, m. guten Extr. **230 TE**, 10 000 km, **240 TD**, Bj. 79, 1. Hd., DM 19 800,-

**280 SL** Automatic, Bj. 9/83, Mod. '84, braunmet/Leder creme, Klima, Color, el FH, ZV., DM 64 500,-

zzgl. MwSt. Autobaus K+G Tel. 6 62 21 / 2 34 18, Telex 4 61 441

Weilheim

E2 10/84, weiß, 6000 km, SD, Servol, ABS, wd., 2V, DM 35 400,- inkl MwSt.

EZ 10/84, 6000 km, blauschwarz, Leder, SD. Servol, ABS, Lorin-

ser u.v.m., DM 50000,— inkl.

EZ 10/84, 15 000 km, dunkel-braummet, Buffelleder, SD

Khma, Alpina-Fw. u.v.m., un-

verbindliche Preisempfehlung DM 89 000,-, VB DM 70 000,-.

Antohans Medele
DB-Vertragswerkstatt
Alpenstr. 18-20
Tel. 98 81, 42 77
priv. G. Walger 9 81 52 / 7 89 42

Wilhelmshaven

mit Automatik, EZ 6/79, 80 000 km, graublau, Velours blau, mit Spoiler vorn und hinten, seitl

Schweller, 225er Reifen, Felger BBS, elektr. verstellb. + heizb

Recaro-Sitze vorn, Radioanla-ge Panasonic, Klimaanlage ge Panasonic, Klimaanla Fensterh eL 4fach, Schwei

werferwischanlage, wd-Glas m. heizb. Heckscheibe VSG.

Ausgl-Getriebe m. beg. Schlupf, antom. Sich.-G, im Fond, Zentralverr., r. Außensp., autom. Ant., Arml. klappbar vorn, DM 62 000 l. A.

280 GE Stationswagen

Radstand: 2400 mm, Erstzul

1/81, 80 000 km, mahagonibraun, mit Diff.-Sperre Vorder- und Hinterachse, Radio, wd.-Glas, Drehzahlmesser, Nebelschein-werfer, Steinschlagschutzgit-

ter, AK, Abschleppkupplung vorn, DM 33 000,- inkl. Mwst.

Karl Lonecke KG

EZ 3/84, 8500 km, Servol, 5gang, ZV. Radio-Becker-Europa, weit. Zubehör, DM 28 500,- im

EZ 83, 65 000 km, Klimaanl, Co-

lor, Fensterh., el. 2x, geteilte Rücksitzbank, ZV, weit. Zube-bör, DM 28 900,- Inkl. MwSt.

EZ 84, 13 000 km, Autom., SD el., ABS, LM-Felg., weit. Zube-hör. DM 54 800,- inkl. MwSt.

EZ 7/83, 33 000 km, Klimaanl, SD, ABS, Color, Radio-Cass, Fenstern 4-fach, weit, Zube-hör, DM 69 800,- inkl. MwSt.

EZ 81, 60 000 km, Autom, Kli-

maanl, SD, Color, Lederp., Fensierh el, DM 59 800, inkl

EZ 5/84, balticblaumet., 2200 km, Stoff blau, SD, Aluf., Color,

Servo, Sportlenkrad, Radio-Cass., DM 29 000,- inkl. MwSt.

Daimler-Benz AG

Vertreter der Daimler-Benz AG Dodoweg 29 2940 Wilhelmshaven

Tel. 0 44 21 / 86 43 Telex 2 53 384

Merc, 190 E

Merc. 200 T

Merc. 280 SE

Merc. 500 SE

Porsche 928 S

Wuppertai

450 SLC 5.0 Coupé

Merc. 190 D

Merc. 190 E

BMW 635 CSi

230 E Mod. 124 fabrikneu, viele Extr., sof. liefe bar, inkl. MwSt. 48 300,-9 71 39 / 69 63, Autol Harting Tel

## **380 SE**

fabrikneu, anthrazit, Velours volle Ausstig., zu verkauf. Tel. 0 50 52 / 36 33 od. 39 46

280 SE, neu sig., DM 57 500,-+ 14% MwSt 280 SE, meu Led. DM66 600,-+14% MwSt 500 SEL

Lig. April, schwarz, d'blau, blau schwarz, weiß, Leder, Vollausstg. Fa. Tel. 89 91 / 3 88 13, Tx. 6 9 787 **500 SEL neuwertig** 

et/Leder, fast alle Extras, DM 83 500.-+ MwSt Fa. Tel. 0 89 / 5 62 76 13 oder 0 81 42 / 5 17 41, Telex 5 214 329

#### 500 SL

Liefertermin: April 85, Farbe: 904/274, Extras: 256/440, 470, 504, 532, 565, 570, 590, 873, 581, 800, 280, DM 106 000,-+ MwSt. Tet. 0 61 04 / 4 46 38

39 900 49 000

280 SE, 82, v. Zubeh., 500 SE, 81, a. Zubeh., 500 SEL, 3/84, a. Extr. 380 SL, 7/82, neuw. 500 SL, 81, Kompletrausst. Autopark Knöchel Tel. 0 60 21 / 2 47 06

DB 500 SEL, neu, 199/278, DM 112 300,-; DB 500 SEC, neu, 199/ 278 + 702/271, ab DM 119 700.-; DE 280 SL, neu, 735/172, DM 77 900,-72 000,-; DB 280 SE, 11/83, 930/ 952, DM 52 000,-; 911 Carr. Coupé, neu, schwarz, DM 89 500.-. Alle Fahrzeuge mit Exportaus-stattung, Preise inkl. 14% MwSt.

Antobans Gürke 7530 Pforzheim Tel. 0 72 31 / 3 20 08, Tlx. 7 83 311

500 SL Bj. 82, Vollausstg., DM 78 000,-Anto Mähler Tel. 02 03/37 10 19 0, 33 02 77

Marc. 380 St. Cabrio Mod. 84, 1. Hd., 40 000 km, met., Lederausstg., Kindersi., ABS, Colorgias, el. Fenst., RC, Alufe., WiWa., Sp. re. usw., kompl. Zen-derumbau, DM 74 500,-. Merc. 280 St. Cabrio

Bj. 8/81, Autom., 1. Hd., orig. 28 000 km, Color, Alufe., Led., DM 48 000,– inkl. Top Cars, Bonn Tel. 02 28 / 63 63 93

500 SEC Bj. 8/82, silberdistelmet., Vel. oliv, 48 000 km, SSD, ABS, Klima, Alurād., Color, RC usw., DM 78 900,—

500 SE 11/83, lapisbl.-met., Vel. blau, 7700 km, SD, ABS, Alurader, Co-lorgias, RC, DM 69 900,-. 280 SE

29 000 km, Autom, SD, ABS, FH el, Colorgias, RC usw., DM 49 900,-350 SEL Bj. 10/78, anthr.-met., Vel. grau, Autom., SD, Klima, FH, Color, WiWa usw., DM 18 900,-. Firma Walz, 7401 Pliezhausen Tel. 6 71 27/72 32-33, Tx. 7 266 111

RECHTSLEMKER SL

neu, rot/Leder, Autom., Klima, ABS Tel. ♦ 22 33 / 6 62 22 + 7 89 89

500 SEC, 500 SEL, 500 SE, 380 SE, 280 S, 280 SE, 280 SEL, 280 SL, 380 SL 500 SL, 190 E, 190 2,3-16, W 123/280 u. 280 E Porsche 928 S. Autom. Carrera Coupé u. Cabriolet

Neu-, Vorführ- u. Gebranchtwagen Leder u. Velours, mit Vollausstg. Autohous Stornfeld, Essen Tel. 02 01 / 77 99 43, PS 8 571 339

d'bl., Leder d'bl., 1/85, 800 km, Vollau stattung, FP DM 105 000,-- + MwSt. Angeb. unter L 13 420 an WELT-Verla Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**500 SEC** 

280 TE 4/80, lapisblau, 73 000 km b. 50 000 km, AT-Motor volle Ausst., b. AMG, Autom., Leder creme Tel. 0 22 32 / 3 43 18.

DB, silberblaumetallic/84, Servo, Color, central, VB. Tel. 9 22 32 / 3 43 18

**300 TDT** dringend für Export gesucht, Bj. 80–84.

190 E 9/83, 14 000 km, silbergrau, Stoff schwarz, AMG-Ausf., SD, Mittel-armlehne, Drehzahlnesser, 2V. armlehne, Drehzahlmesser, 2V Color, Serv., Stereo, DM 35 800.-

500 SEC, 929/278 500 SEC, 040/275

Neuwagen, sof. lieferbar TeL 0 61 98/18 85, Tx. 4 10 957

**280 SEL** 199/271, neu, Vollausstg., 84 360, inkl. MwSt. 380 SEL 932/154, 0 km, Mod. 84, Volkausstg. 90 000,- Inkl. MwSt. 190 E 2,3-16 neu, 702/071, 69 500,- inkl. MwSt. Firma Tel. 02 \$1 / 31 15 05,

Auto-Prestige 6200 Wiesbaden I, Burgstr. 3 MB-Neuwagen 8× 280 S

Vollausstattungen z. B. 040/978, 568/975, 737/975, 737/972 ab DM 63 000,- Export, DM 71 000,-5× 280 SEL Vollausstg. 2. B. 737/977, 172/ 271, 473/274, 929/278, 737/271, ab

DM 78 000,- Export, DM 89 000,-MB-Gebrauchtwagen 1× 280 S. 8/84

480/974, DM 56 000,- Export. DM 64 000,- Inland. 1× 280 S, 9/84 735/971, DM 55 000,- Export, DM 63 400,- Inland. 1× 280 SEL, 9/84 735/972, DM 69 500.- Export DM 81 400,- Inland. 1× 280 SEL, 10/84

929/978, DM 71 500,- Export DM 81 500,- Inland. 1× 280 SEL. 10/84 199/978, DM 68 000,- Export DM 77 500,- Inland. 1× 500 SEL, 8/84 737/952, DM 89 000,- Expor DM 101 500,- Inland. Tel. 0 61 21 / 30 60 81 Tx. 4 186 771anit Verlangen Sie bitte Herrn Klein

DB 190 D, Mod. 85 manganbraun. Stoff mittelrot, für DM 731,60 mtl. zu verleasen oder DM 34 000,- inkl. in bar. DB 280 SE. Mod. 85 kelblau, Stoff creme, für DM 1510.40 mtl. zu verleasen oder DM

DB 500 SE, Mod. 85 astralsilber/Velours blau, für DM 1888,– mtl. zu verleasen oder DM 89 000,– inkl. in bar. Wander Automobile 6 69 / 39 30 44 Tx. (17) 6 997 214

450 SE Bj. 78, alle Extras, hellgrün, 16 800 DM, von Privat, Tel. (0 21 71) 8 92 69

DB 190 E, 199/271, Vorführwa-gen, EZ 1/85, alle Extras, Coupé-Haube, Alu, tiefer, mtl. Leasing-rate DM 1064,83 oder für 8 % unter LP, sofort. Tel 06 41 / 7 57 77

**500 SEL** lausstattung, 3000 km, DM 9650 lnkl, MwSt, Tet. 9 49 62 / 59 99 **500 SEC** 

schw./Led., Klima, ABS Tel 0 22 33 / 6 62 22 + 7 89 89

500 SL neu, 172/278, Vollausstattung, DM 105 000,- zzl. MwSt.

Antohans K+G Tel. 0 82 21 / 2 34 18, Telex 4 61 441 500 SEC Bj. 4/83, anthrazit/Velours grau

L Hd. DM 78 500,- zzl MwSt. Autohans K+G Tel. 8 62 21 / 2 34 18. Telex 4 61 441

**500 SEL** Bj. 3/82, Vollausstattung, Dh 58 500,- zzgl MwSt. Antohaus K+G Tel. 0 62 21 / 2 34 18, Telex 4 61 44

Merc. 380 u. 280 SL u. SLC 80 + 82, ab 39 500,-Tel. 8 63 32 / 4 33 63, FS 4 51 140

4× 190 D, 5-Gang Mod. 85, 5% unter Listenpreis. Tel 0 40 / 48 87 77

500 SE Bj. 80, braunmet., mit SSD, ABS usw., voo Privat, 30 000 km, DM 39 500,-. Tel. 07 61/3 79 97, Mo.-Fr.

**Merc.-Vertrag gesucht** Autpreis im voraus bar. Tel. 97 61 / 7 88 81 oder 4 28 51

met., Leder, Vollausstg., 8/84, (Neufz.), DM 105 000,- + MwSt. Tel. 8 88 69 / 8 40

8/82, dunkelblau, Vollausstg, inkl. Leder, Klima, Erstbes., un-fallfr., wie neu, von priv, DM 35 500,-Tel. 02 11 / 4 98 14 43

**500 SEL** 

Neuwagen, 929/278, Vollausstat tung, 115 000,- inkl,

280 SEL

PS 22 13 48. Kfz-Firms

Neuwagen.

en, 702/973, Vollar tung, 80 000,- inkl.

450 SL Bj. 74, 95 000 km, 1. Hd., weiß, Leder rot, Klima, sehr gepfl. Sommerfahrzeug, DM 37 000,-. Tel. 0 61 21 / 86 87 97

500 SEL 6/84, dunkelblau, Vollausstg., blaues Leder, 96 500,- inkl. MwSt. Tel. 9 48 / 5 49 16 16, Händler

Tel: 02 11 / 4 98 14 43 500 SE 10/81, 68 000 km, a. E. außer Kli 54 000,-. Tel.: 9 21 71 / 3 18 03

Tel. 92 21 / 44 91 96 DB 280 SE, W 116 utom., EZ 5/78, Mei.-Laci Velours, Alu, el. SSD, Color usw., optim. Zustand, DM 15 600,- inkl. MwSt. 500 SEL, 040/278 500 SEL, 040/271 Tel. 95 21 / 44 29 92 o. 9 52 99 / 24 78

Bj. 84, 172/251, alle Extras, neuv tig. 105 000,- DM inkl.

Bj. 85, 5-G., anthrazitmet., MB-Tex grau, Kompl-US-Export-

ausst., 74 t00,- inkl. DB 190 E Neuwagen pajettrot, MB-Tex creme Kompl.-US-Exportausst., inkl. ITS-Umbau, DM 51 300,- inkl. FTS The Difference B. Thummler, 5100 Aachen Tel. 02 41/52 00 62, Tx. 8 32 238

**DB 280 SL** 

190 E 2,3/16 neu schwarzmet./Leder schwarz, DM 64 000.– zzgl. MwSt. Autohaus K+G Tel. 0 62 21 / 2 34 18, Telex 4 61 441

380 SEC, 83 Vel., Klima, ABS, 70 000 km, Voll-ausstg., DM 69 000,-. Esmaili Anto-Vermittlung Tel. 92 21 / 49 89 23 oder 9 22 02 / 5 48 58

> Merc. 500 SEC . schwarz, neu, Vollausst, DM t03 000,- Export. Tel. 02 02 / 59 57 62

DB 190 E, 10/84 16 000 km, schwarz/Led. schwarz SSD, Klima, Tempomat, el. FH usw., DM 40 000,- inkl. MwSt. T. 0 89 / 68 63 76, Tx. 4 137 50

2× 190 E Neuw., nauticblau, 5-Gang, SSD. Servol., usw., unter unverbindli-cher Preisempfehlung. Actoboutione Essen Tel. 02 81 / 74 20 22

Merc. 280 SL Bi. 2/84, 6000 km, astralsilber schwarz, Autom., Colur. RC u. weit. Extr., DM 61 000,-Tel. 05281/10022, Tx. 931677

Merc. 190 E 2,3-16 Leder, ABS, Vollausstattung Tel. 02 09 / 37 86 52

**Mercedes für Export** 500 SEL, nev mci., Leder dattel, DM 101 000,-500 SEL, nev schwarz/Leder dar 102 000,dattel

500 SEC, neu Led. dattel, lieferb, März, DM 107 000,-HM-Automobile Tel. 06 41 / 6 18 74, Tx. 4 82 975

380 SEL, nev Vollausstg., 98 000,- inkl. blauschwarzmet.. Led. HM-Antomobile Tel. 06 41 / 6 18 74, Tx. 4 82 975

280 CE 5/83, 24 000 km, dunkelblau, Velours grau, 254, 410, 420, 430, 466, 470, 504, 570, 590, 640, DM 40 000,—inkl. MwSt. Tel 0 59 71 / 37 16

Daimler-Benz 280 SE EZ 9/81, 115 000 km, Schaltung, für DM 29 500,-Tel: 0 59 33 / 6 28

DB 190 2,3 - 16, Neuw. auschwarzmet., Led., Klima, Vollausstg., DM 72 000,– inkl. **DB 280 SEL** Bj. 81, anthr.-met., Led., Klima, DM 41 500.- inkl. MwSt. **DB 280 SE** 

Bj. 81, 100 000 km, Schaltung. ABS, DM 28 900,- im Kunden-auftrag ohne MwSt. Tel. 0 69 21 / 5 46 78, gewerbl 280 S. Bj. 84

3000 km, DM 50 000,-380 SEL, Bj. 6/82 Komplettausstg., DM 58 000,-380 D Bj. 5/84, DM 29 000,-200, Bj. 6/84 DM 26 000,~ Antohaus Köhler Tel. 0 21 66 / 5 26 64, Telex 8 529 145

25× Neuwagen 190 E, 190 D, 200 D-124, 200-124 Autohaus Köhler Tel. 0 21 66 / 5 26 64 Telex 8 529 145

> Neuwagen , 380 SL, 500 SL, alle 568/ Antobans Köbler

Tel. 0 21 66 / 5 26 64, Tx. 8 529 145 500 SEL

Bj. 9/83, met., Lederausstg., SSD, Klima, el. Si., ABS, Alu etc., DM 69 900,- inkl. MwSt. Firma Kamitz Tel. 95 51 / 7 60 78 oder 6 17 92

Merc, 500 SEC, neu liamantblaumet., 355/Leder blau

272, 241, 254, 410, 430, 440, 470, 504, 531, 543, 581, 590, 600, 610, 640, 812, DM 104 000,- petto. Tel. 0 28 61 / 23 88

**380 SE** neu, sof., Led., Kli., ABS usw DM 89 500,- inkl.

Tel. 0 40 / 4 39 94 95 Händler 500 SEL

9/84, 1400 km, champ., Led. dattel, Vorfw., Hydro, Klimaautom., el. Sitze, Mexico, Alu usw., DM 100 000,- inkl., Export DM 95 000,-Hennige Autom. Tel. 9 69 / 7 38 99 68

380 SE/84 silber, Autom., Klima, ABS, el. Sitz-verst., SSD, 4× FH, Vollstereo u. v. a., DM 69 000,— Autohous Stemfeld, Essen Tel. 02 01 / 77 99 43, PS 6 571 339

Mercedes-Benz. Ihr guter Partner beim Gebrauchtwagenkauf. Bochum

BMW 635 CSI EZ 10/83, grünnet., 31 000 km, Klima, LM, Velourp., Radio-Cass., 1. Hd., unfaltrei, DM 49 500,- im Kundenauttrag Gebrauchte Jaguar XJ 12 Personenwagen EZ 10/8I, hellblaumet., 41 900 km, Radio-Cass., DM 28 900,km, Radio-inki MwSt. vieler Fabrikate. Hier ein Teil Jagvar XJ 12 unseres Angebotes EZ 3/82, dunkelgrünmet., 51 000 km, Radio, 1. Hd., unfallfrei, DM 33 700,- inkl. MwSt.

Fahrzeug-Werke LUEG GrabH LUEG Gambia Groffverkt, d. Daimler-Benn AG Universitätssen. Tel 0234/31 8231

Bremen

Porsche 928 S EZ 4/83, anthrazit, 26 684 km, Leder, Klima, DM 71 250,- inkl.

Daimler-Benz AG NL Emil-Sommer-Str. 2000 Bremen Tel. 04 21 / 4 68 12 88

Celle Porsche 944 Bj. 10/84, 2200 km, silberdistel-met., Stoff olive, Komplett-Ausstattung, inkl. MwSt. DM EZ 6/82, blau, 80 000 km, Radio-Stereo. Spoiler, wd., DM 29 500,- inkl. MwSt.

Albert Mürdter GmbH Vertr. der
Daimler-Benz AG
Am Ohlhorstberge 5
3100 Celle, Tel. 0 51 41/8 10 11

Dortmund

Merc. 280 SE EZ 2/81, 39 000 km, siberdistel-met., SSD, ABS, Warnani, ZV, Color, Cass-Radio, Risl-Felg-mit 225/50, Koptst. im Fond, im Auftrag ohne MwSt. DM

Autobaus Hirsch GmbH
Vertr. d.
Daimler-Benz AG
Lindenborster Str. 39-41 4600 Dortmand Tel: 02 31 /81 86 01

Duisburg

**DB 280 GE** Stationwg, EZ 8/83, ca. 5370 km, cremewelß, RA 2400 mm, Differentlalsperre Vorder- und Hinterachse, Scheinwerferrei-nigungsanlage, wärmed. Glas-heizb. Heckscheibe, Drehzahlmesser, Zusatztanks zz. 13.5 Li-ter, Nebelscheinwerfer Halo-gen, Nebelschinßleuchte, An-hängerkupplung verstärkt, Ku-gelkopf tief, gehobenes Ausstattungspaket, Wisch- und Waschanlage Heckscheibe, Fenster schiebbar hinten DM 48 500,-

**DB 380 SE** EZ 3/80, ca. 129 000 km, char pagnermetallic, Automatik, Leichtmetallräder, Radio, Servolenkung. Zentralverriege-lung. Außerspiegel rechts elektr. DM 34 900,-

DB 380 SE EZ 7/80, ca. 85 000 km, silberdistelmetallic/Leder creme, Automatik, Leichtmetallräder frach, Radio, Schiebedach, Stzheizung 2fach, Chromiesteo an Radiaufen, Armichne vorn DM 38 900,-

DB 280 SE EZ 6/81, ca. 113 000 km, blau/ Velours blau, Antiblockiersy-stem, Automatik, Klimaanlage, Radio. Zentralverriegelung, wärmed. Glas, Standheizung, im Kundenauftrag DM 32 300. DB 280 CE

EZ 7/80, ca. 65 900 km. astralsil-bermetallic/blau, Radio, Zen-tralverriegelung, warmed. Glas. Hecklautsprecher, Außenspiegel rechts, Front- und Heckspoiler, Pirelli P7 auf Leichtmetallrädern Rid 8 J x 16 H2 DM 26 500,-Porsche 944

EZ 8/82, ca. 62 300 km, silberdistelblaumetallic, berausnehm-bares Dach, warmed Giaz, elektr Fensterheber, 4 Lautsprecher, Außenspiegel rechts elektr. Sonderräder, Heckscheibenwischer, tiefergelegt. Stabilisatoren im Kundenauf-trag. DM 29 900,-

Daimler-Benz
Aktiengesellschaft
Niederlassung
Duisburg
Wintgensstr. 35a Tel. 02 63 / 38 84 33 oder 434

Düsseldorf Merc. 280 SL EZ 1/84, 11 106 km, anthrazit-met., Leder schwarz, ABS, Au-

tom. LM. el. Fensterh., weit. Zubehör. im Auftrag. DM

Merc.-Benz-Niederl. Düsseldorf Verkaufshans am Handweiser Leuschstr. 10, 4040 Neuss Tel. 02 11 / 5 06 72 97

Essen

Mercedes 380 SE Geschäftsfahrz., EZ 10/84, 8900 km. dunkelbl., Velours grau. Kompl.-Aussig. DM 79 800,-, unser NP DM 90 715,-. Mercedes 300 GD, lang

Geschäftsfahrz, EZ 2/84, 29 000 km, weiß, Diff.-Sp. HA, AH-Vorr., Halogenscheinw., AH-Steckdose, Haftsuchscheinw., Radio, Tex.-Polster, DM Pahrzeug-Werke
LUEG GmbH
Großvertreter der
Daimler-Benz AG Pferdebahnstr. 56a

#### Remscheid

Merc. 230 CE EZ 10/84, 4500 km, silberdistel e. SSD, Autom., ZV, Werksgarantie, DM 43 152,- inkl. MwSt. Merc. 280 SE EZ 10/84, 6500 km, met., ABS, Klima etc., Werksgarantie, DM 61 327,- inkl. MwSl.

Herbert Kölker
Kraftfahrzeuge
Vertr. d.
Daimier-Bens AG
Überfelder Str. 23-25 5630 Remscheid Tel. 0 21 91 / 3 20 91

Sinsheim Volvo P 244 Turbo EZ 10/81, SD, ZV usw., 155 PS, 92 800 km, DM 14 800,- inkl.

Datsun 280 ZX T Coupé EZ 6/80, DM 10 950.- inkl. MwSt. Range Rover Kombi, 5tür., Getriebeautom., Radio-Cass., EZ 10/83, 24 400 km DM 35 900 - inkl. MwSt. Audi 100 CD Avant EZ 7/83, silbermet, 5gang, Radio-Cass, SKD, 25 500 km, DM 27 600 - inkl MwSt. Merc. 230 E

EZ 3/81, ABS, SD, Ant., ZV. 80 200 km, DM 18 900,- inkl MwSt Mercedes 230 CE Vorführwagen, EZ 10/84, weiß, SD el., 5gang, ZV, Außensp. re., Radio, DM 39 950,- inkl. MwSt.

Adolf Söhner KG Vertreter der Daimler-Benz AG Hanptstraße 1 6920 Sinshelm Tel. 0 72 61 / 7 71 + 7 72

Vechta

Mercedes 190 E Geschäftsw., EZ 11/84, anthra-zitmet., 9493 km, el. SD, Autom., Servol., Vel., ABS, ZV, Color, Kopfst. im Fo., Spiegel re., el Fensterh. vo., el. Ant., Radio-Cass., Hecklautspr., Dreh-zahlm., Arml. vo., Außentem-peraturanz., DM 42 990,- inkl. MwSt.

Mercedes 190 E Geschäftsw., EZ 8/84, classicw. 12 247 km, SD, Autom., Servol. Spiegel re., ZV, Col., Radio, DM 33 950,- inkl. MwSt. Mercedes 240 D P.Z. 4/82, mangogrün, 47 572 km, Autom., ZV, Servol., AK, Spie-gel re., DM 20 750,- inkl. MwSt.

Mercedes 230 E EZ 11/82, taigabeige, 69 911 km, SD, Autom., Servol., AK, Spie-gel re., Ant., DM 20 990,- im Auftrag ohne MwSt. Mercedes 280 CE Geschäftsw., champagnermet. Leder schwarz, el. SD. Autom

ABS, Kli., el. FH vo., Col. ZV. Aluf., Tempomat u. v. m., DM 64 437,- inkl. MwSt. Mercedes 280 TE EZ 1/83, petrolmet., 69 295 km, SD, Autom., Tempomat, ZV, ABS, Kli., el. FH 4fach, Col., Wiwa., AluL., große Batterie, Radio-Cass., Hecklautspr. Ste-reo. get. Sitzb., Standhzg., AK. 47 810,- inkl. MwSt. Mercedes 280 E

EZ 3/83, anthrazitmet., el. SD, ABS, ZV, Radio, 5g, Ahrf., Sp. re., Col., Arml. vo., Kopfst. im Fond, DM 21 945,- inkl. MwSt. BMW 732 i EZ 10/80, silbergrünmet., SD, Autom., Sp. re., Kopfst. im Fond, Velours, DM 18 990,- inkl.

EZ 12/81, blaumet., SD, ZV, Radio-Cass., Aluf., DM 20 178,-inkl MwSt. Vertreter der Daimler-Benz AG Karl-Friedrich-

#### Solingen -Merc. 190 D EZ 1/84, signalrot, 27 000 km, SD, Servol, 4 Kopfst., Aluf., Außentemperaturanz, ZV, DM 29 500, im Auftrag

Merc. 190 EZ 5/84, silbermet., Autom., ABS, Servol., 23 000 km, DM 29 900,—im Auttrag Merc. 280 SE EZ 11/80, silberdistel Stoff oliv. SD, Radio-Cass., Aluf., 4 Kopfst., DM 25 900,- im Auttras BMW 633 CSi EZ 2/77, 74 000 km, silbermet., Leder rot, Klima, Color, Radio, DM 17 800,-- inkl. MwSt. BMW 728 i BMW 320 i

Autobaus Anders GmbH Benz-Str. 7 2848 Vechia Tet. 0 44 41 /1 22 57 + 0 42 43 /88 84, H. Wilkens

## Niederlassungen 5600 Wuppertal Tel. 02 02 / 7 19 14 30-4 32 Solingen Tel. 0 21 22 / 58 77 30-32

Gebrauchte lastkraftwager. rieler Fabrikate. Hier ein Teil

Vechta Merc. 2626K

Merc. 809/37

3/84, Pri., Pl., Spr., Vfg.

Volvo F 7 2/82, Kühleraufbau, ig. Fah-Ford Cargo 11/82, Fahrgest. mit Fhs., 50 000 Antohaus Anders GmbH Vertreter der Daimler-Benz AG 64, 1/79, Fahrg. mit Fahrerhs. Karl-Friedrich-Benz-Str. 7 2848 Vechta

Tel. 0 44 41 /1 22 57 + 0 42 43 /88 84, H. Wilkens

8/84. Fahrgest. m. Fahrerhs.

Ein großes Angebot von Gebrauchtwagen aus dem ganzen Bundesgebiet vermittelt Ihnen außerdem

Daimler-Benz AG Zentrale Gebrauchtwagen-Vermittlung Postfach 202 7000 Stuttgart 60 Telefon (07 11) 17-9 11 65

Beverungen

Merc. 280 SE Autohaus Joh. Vössing GmbH.

EZ 3/82, 74 000 km, milanbraunmet., SD., Color, Kopfst., Fensterh. el., Aluf., (Schaltgetr.) seb- gepfl. Zust., DM 42 000,-inkl. MwSt.

Vertreter der Daimier-Benz AG TeL 02 01 / 2 06 52 71 hr guter Partner beim Gebrauchtwagenkauf Merc. L 407 D 6/83, Pri., Vfg. Merc. 307 D

unseres Angebotes

Merc. 1017 78, Fahrgest. mit langem Fhs.

MERCEDES Neuwagen-**DB 500 SEC** DB 580 SEL 040/978, 904/278, 587/277, 199/271 DB 588 SE 172/972, 735/972 DA 389 SEL DR 288 SE 904/275, 904/075 DB 286 SL 568/271, 172/278 DB 190 £ 2.3-16 Valve 199/271 BB 198 D 480/077 Porsche 930 Turbo Porsche 911 Carr. Cabrio Porsche 911 Carr. Cabrio rol/schwcr

Persche 911 Carr. Comé sibe/grou MB 289 SE, 459/077, BJ. 80 . Porsche 911 Cabrie, during blow So.-Led. were, BJ. 1/84

Telex 4 11 757 Tel. 0 69 / 39 20 51

500 SEC 83, 1. Hd., anthrazit, Vollausst; DM 79 800,- im Auftrag, Autoboutique Esseu Tel. 02 01 / 74 20 22

500 SE/82 lapisblau, Vel. grau. Klima, SSD, ABS, el. FH, ZV, Vollste-reo u. v. a., DM 66 000,-. Autohaus Sternfeld, Essen T. 02 01 / 77 99 43, FS 8 571 339

280 SE 3/80, pelrolmel., Vel. creme, el SD, Klima, ABS, Color, Autom., Exportpreis 32 000,- DM. Tel. 82 21 / 8 90 13 98

Merc. 380 SL, neu Vollaussi., Exportpr. DM 82 000, DM 104 880,- inkl. MwSi. Merc. 500 SEC, neu blauschwarzmel., Leder schwarz, Vollausst, Exportpr. DM 105 500,-, DM 120 270,- inkl.

Tel. 05 51 / 48 44 11 Tx. 8 65 203, Händler 230 E neues Mod., W 124, signalrot, Sloff creme, SD, 5-G., Slereo, sof, lieferbar, 43 000,- inkl. MwSt. Tel. 02 21 / 8 90 13 98

380 SE 5/84, 17 000 km. anthr.-met., Vel. grau, Vollaussi., Exportpreis DM 82 000,-Tel. 02 21 / 8 90 13 98

198 E 2,3-16 Autohous Sternfeld, Essen Tel. 02 01 / 77 99 43, PS 8 571 339

3× 280 SL Jw. 380 SEC 85, 040/275, Vollausstg. DM 92 000-Exportpreis 500 SEC 84, anthrozit, Velour grau, 5000 k 95 000,- Experipreis.

Firma A. V. L., 9 62 34 / 40 92 u. 46 2 FS 4 64 986 2/32, Autom., Leder, el. FH. Co-lor, Alu, etc., DM 58 140,— inkl. MwS1.

280 SEL 7/82. Autom., petrolmet., Leder, el. Sitze, Klima, SSD elc., Voll-ausst., DM 58 886,- inkl. MwSl. 190 E

8/83, petrolmet., Autom., SV, el. SSD, Color, Alu 7×15, Plastikteile lackiert, etc., DM 32832,- inkl. K.D.K. Automobile GmbH Tel. 0 40 / 6 52 79 82, Tx. 2 164 348

Sofort lieferbar für Export: 190 E - 16 V bis 500 SEL BMW 745 i Ex., günstig und Porsche BMW M1 Bj. 80, Traumauto, Maurerlack AHK-Fahrwerk mit Spoiler

Rolls Royce Silver Shadow BMW B 9 Bj. 83, 1. Hd. Sa. + So. Tel. 05 31 / 8 15 84

Mo.-Fr. Tel. 0 21 61 / 64 08 69 64 06 28

280 SL 473/173. Vollausstattung W 124, 230 E 737, 973 sinnvolles Zubehör

KFZ Direktimperteur schestr. 7, D-4040 Düsseld Tel. 62 11 / 23 58 95 + 98 bis 26.00 Uhr

**500 SEL** 7274, neu. s. Extr., Export 99 000,-, Inland: 112 860,-. Merc. 500 SEC

/274, neu, a. Extr., Export 105 000,-, Inland: 118 700,-. 500 SE 040/271, neu, a. Extr., Expor 89 000,-, Inland: 101 460,-380 SEL 929/275, neu, a. Extr., Export 86 000,-, Inland: 98 040,-.

280 SEL 199/274, neu, a. Extr., Export 71 000,-, Inland: 80 940,-Firma Tel. 8 89 / 8 57 69 68

3/82, 80 000 km, 1. Hd., unfallfrei, braunmet., Leder creme, Klima, ABS, Autom., Stereo, el. Fh. usw., Exportpreis DM 40 000,-. V.A.G Lukner, 69 11 / 56 60 18

280 SE Bj. 82 und 83, viele Extras, ab DM 38 500,- inkl. MwSt. Auto Exclusiv GmbH Tel. 05 31 / 30 10 46

Mercedes-Großauswahl
ca. 80 MercedesGebrauchtwagen vorrätig.
Autohous Winter, 6740 Landgu
Neustadter Str. 23
Tel. 9 43 41 / 8 42 20 Besichtigung: Montag — Samstag on 9–10 Uhr, Sonntag von 12–19 Uh

**DB 280 SL** rot, 5 Mon. alt, Autom., Leder usw., DM 62 000,-+ MwSt. Tel 0 62 38 / 5 33 15

Achtnng: Neuer Traumwagen Merc. 190 E - 2.3 - 16-Ventiler jedes erdenkl. Zubebör, rauchschwarz-metallic, Vollausstattg. Leder, usw., für 75 000,- DM inkl Tel (02 08) 84 08 95

"AR+DRIVE

HAMBURG 500 SEL schwarz, Leder dattel, 4/84, Vollausstattung, DM 95 000,-Dehnhaide 59-63 · D-2000 Hamburg Tel. 0 40 / 29 15 34 · 2 164 214 CD

Autoreise für 200 his 500 SE/SEL/SEC Neuwagen und Verträge Tel. 0 23 31 /4 12 11, FS 8 23 482

380 SL Mod. 84, ca. 20 600 km, metallic, Leder etc., 79 900,- DM Tel. 6 46 / 1 16 46 78

82, dunkelblau, Klima, 225er R. usw., DM 79 000,-Bi. 83. weiß. Leder. Klima. SSD

ABS usw., DM 78 000,-380 SE Bj. 84, Vel., ABS, SSD, 225er R DM 65 000,-350 SL DM 48 000,-Bj. 73, neue Lack, weiß, Ahr. usa DM 19 000,-10x 190 E Neuwagen mit exzellenter Ausstg, ab Di

at exzenenter Amsag., ab D 37 000,-. C. M. Exchasive Antomobile 5800 Hagen Tel. 0 23 31 / 2 77 39, FS 8 23 456 Persebe-Carrera-Turbe-Cabrie ståndig neue + gebr. Fahrz. vorr. Tel. 6 62 21 / 4 60 44, Tx. 4 51 626 **300 SE Cabria** 

sehr guter Zustand, Bj. 64, D 39 800,-. Tel. 0 69-47 46 94, 47 48 09 Tx. 4 170 093 ab Montag

500 SEC

500 SE

Monza GSE Bj. 1/84, 180 PS, rot, v. Extras, DM 38 000,-

AN TOPEL

Tel 0 79 06 / 84 36

PORSCHE neu, weiß, SSD, el. Sitze, DM 125 000,- inkl. Export = DM 115 000,-. Tel. 0 69 / 7 38 00 68

2× Carrera Cabrio, neu. Tel. 02 11 / 57 67 06

Parsche Turba hwarz, schwarz/schwar Carrera Cabrio rot/Led. schwarz Carrera Caupé Turbolook, schwarz, Ganzled. schwarz, alle Extras, Neuwagen,

sofort lieferbar. Tel. 8 81 98/18 85, Tx. 4 10 957 Porsche Carrera Coupé Mod. 85, alle Extr., DM 85 500, Finz. + Inz. mögi. Finz. + Inz. mögl. Tel. 0 62 21 / 4 60 44, Firma

Porsche Carrera Conné Mod. 84, welß, Front- u. Hecksp DM 56 900,-, Finz. + Inz. mögl. Tel. 9 62 21 /4 60 44, Firms

Carrera Cabrio, nev warz, Led weiß, Klima, P 7, Radio DM 81 200,- inkl. Export = DM 82 000,-Hennige Autom., Tel. 0 69 / 7 38 00 68

> Porsche 928 S iß, ganz Leder schwarz, unte Neupreis zu verkaufen. Firma, Tel. 0 94 21 / 4 18 78 ab Montag, Tx. 8 52 103

Porsche Turbo, Bl. 7/83 a. erd. Extras. DM 97 000 - inkl. Firms Tel. 0 62 31/15 67

Porsche Turbo gesucht Tel. 07 61 /7 80 81 od. 4 20 51

Neuw. 911 Carrera Targa weiß, Klima, Turbo-Look, DM 106 000,- inkl. Tel. 8 62 31 / 15 67

Porsche 911 Carrera n. zugel., m. erhebl. Nachle Tel 0 70 31 / 22 77 05

Porsche Carrera Coupé Bj. 1/84, 14 000 km, schwarz Ganzieder schwarz, Beif.-Au-Bensp., Heckwischer, heizb. Heckscheibe, Front- u. Heck-spoiler, Color, el SD, Turbotelgen, Sperre, Sportfahrwerk, Sportsitze, schwarzer Dachhimmel, Stereo, 62 000,- + MwSt.

Tel 06 41 / 7 57 77

CAR+DRIVED HAMBURG

Porsche 911 SC 7/82, pazifikblau, Ganzleder blau, alle Extras, außer Klima, im Kundenauftrag ohne MwSt.,

Dehnheide 59-63 · D-2000 Hamburg 76 Tel. 9 40 / 25 15 34 · 2 164 214 CD

Ohlsen & Lück

3× 911 Carrera 85 Coupé, sofort, Targa Mārz, Cabrio April 85. Alle Wagen Vollausstal-Tel. 8 26 33 / 94 49 H

Parsche 928 S Bj. 80, nur 90 000 km, Topzus Sonderlack alle Extras sehr 0 40 / 8 73 33 76

Carrera Targa 1985, Neuwagen. Teletex 2 214 176-CAT, 02 21 /48 21 13

Porsche Carrera Cp. + Cabrio) fabrikneu in Dunke

mkelblsumetallic, Meteormetal sofort lieferbar (ab DM 79 500,-). Top-Lessing-Konditionen. Antohaus-Süd GmbH., Bockumer Stz 163, 4359 Recklinghausen-Süd, Tal 6 22 61 / 76 94, Tx: 8 29 957

Parsche 924 Bj. 12/80, silbermet., Color, Rad DM 18 900,-. Autohans Süd Tel. 62 11 / 78 10 67

911 SC Targa 3/82, platin, 1. Hd., Radio Cass., DM 42 900,-Telefon # 52 02 / 69 96

Porsche 911 SC Targa EZ 7/82, 43 000 km. Preis VB, keine MwSt. Tel 0 61 34 / 2 32 07

Parsche Turbo neu, Chassis Fds 000501, Kil ma, SSD usw., DM 99 000,-. Tel. 9 68 / 47 47 94, 47 48 99 Tx. 4 170 993 ab Montag

928 S 1/84, Autom., rubinrotmet., ABS, Led., Export DM 69 000,-, Inland DM 78 660,- inkl. MwSt. Tel. 6 42 64/18 67 + 5 83

Porsche Turbe, Mod. 85 reußischbl-met., Ganzleder isu, Komplettaussig, v. Extr., Preis; VB, Lieferg März. Tel. 0 62 23 /4 08 24

P. 911 Carrera Yarga warz, Led., 9000 km, DN 72000,-inkl MwSt. Auto Lösecke Tel. 02 03/49 07 39 + 0 21 34/5 45 85

Parsche 930 Turbo siß, Bj. 3/84, 20 000 km, Klima, Lede ku, rechter 5plegel, get. Scheiber Radio-CR, DM 105 000, inkl. 2 0 78 42 / 1 40 96

911 SC Bj. 81, 204 PS, met., el SSD + FH Color, Stereo, neue P7, 34 500,-. T. 42 91 / 23 48 21, City Cars

Porsche 911 Torga Mod. 84, rot/schwarz, 1500 km. Tel: 0 48 / 48 87 77

Porsche Turbo, 85 unfallbesch, Neuw, schwarz schw., Kompletiaussig., gegen Gebot. Tel. 8 42 65 / 4 84, Händler

911 SC Coupé Bj. 81, cs. 72000 km, moosgrün-met., el. SD. P7. LM-Felg., Radio. Aufpralldämpf., Scheinw.-Reini-ger, Heck- u. Nebelscheinw., Alarm u. a. m., VB DM 43 000,-

Tel. 8 94 31 / 34 53

911 Cabrio schwarz, Neufahrz mit Voll-aussig, Preis: Liste + 2500,- DM. Tel. 0 63 41 / 851 91

911 SC BL 83, Extras, 78 000 km Tel. 0 23 51 / 4 52 52, Fg. Planes

Porsche 928 S neu, dunkelblau, Leder, alle Ex-tras, unverbindl. Preisempfeb-lung 118 000,-, DM 111 000,-. Ortmann Kfz Tel. 0 57 31 / 2 02 68 / 8 26 80

Parsche Turbo 3,3 Prominenten-Fahrzeug Mod. 82, 1. Ed., orig 34 000 km, blaumet., schwarz Vollederausstg., inkl., Dachh., Sportsitze, Klima, SSD, Sperre, Neuzust. 75 000,-, Exportpreis Tel. 8 69 / 61 62 51

**Devischlands Erster?** Porsche 928 S, 292 PS, 32 Ventile Katalysator, Neuw, nicht zugelas sen, weil/schwarz, Aulom, div. Zubehör, Abgabe gegen Höchstgebol Tel. 65 41 / 7 83 42

928 S Bj. 4/83, 1. Hd., Vollausstattung DM 54 000,- zzl. MwSt. Autohans K+G Tel. 8 62 21 / 2 34 18, Telex 4 61 441

Porsche Turbo, neu ret/schw., Vollausstg., Expor DM 118 000,-Tel. 02 02 / 59 57 62

Neuwagen 911 Carrera Targa Klima, Komplettausstg., 79 000,-Antohans Köhler Tel. 0 21 66 / 5 26 64

911 Caupé, 85 wagen, weiß, Extras, 82 000, inkl. MwSt. K.D.K. Antomobil GmbH T. 8 40 / 6 52 70 82, Tx. 2 164 348

Porsche 928 S 2/84, 5gang, zinnmet., Led., D. ABS, Spurverbr., Radio Köln usw., DM 79 000.-.

**Autohaus Köhler** Tel. 0 21 66 /5 26 64, Telex 8 529 145

Porsche Carrera 3/84 rot, 20 000 km, e. SSD. P 7, Celor usw., Exportpreis 55 000,-. Porsche 911 SC 5/83 40 000 km, schwarzmet., Ganzleder, grau, e. SSD, 7 + 8" beide Spoiler usw., DM 53 500,— Anto Exclusiv GmbH Tel 05 31 / 30 10 46

911 Carrera Cabrio 84, schwarz, Leder rot, Voll-ausstg., DM 80 000,- inkl. MwSt. 911 Carrera Coupé weiß, Vollausstg., 67 000, Exportpreis. Firms A.V.L. Tel. 0 62 34 / 40 92 a. 46 21 FS 4 64 986 d

#### **ROLLS ROYCE**

THO FOR

REISEMOBILE

Amerikanisches Reisemobil

neuwertig, wegen Sterbefall. 92 21 / 89 21 18

Noch einige Reisemobile zu verk.

Hymer Mobil 540

Fahrgestell Daimler-Benz 207 Diesel mit Autom.-Getr., 2,8 t, EZ

4/82 Km-St.: 60 000 - 100 000. Viele Extr.: Dachgepäckträger, TV-Ant., Stereo-Rad. etc.

Karstadt Belsemobil-Miet-Service, Hafenstr. 70, 4300 Essen-Vogelheim, Tel. 62 01 / 3 60 25 48

Ford Wehnmehil

"Pilot" Diesel, EZ 2/83, 18 000 km, Dusche/WC, WW + KW, 2 Prischwassertanks à 80 l. getönte Fondscheibe, Overdrive, für 4 Personen, zu verkaufen. VKB DM 29 900,—, Randika lumnehillen GmbH, Zusiusstr. 119, 7800 Freiburg, Tel. 87 41 / 7 87 58

Cion 5,70 E and 5,70 S

Vorführwagen mit reichhaltiger Zubehör, ab DM 75 000.--

N. W.-A. Autoservice GmbH 3160 Lehrte, Tel. 0 51 32/40 74

Wohnmobil Adria 207 D

Vollausstg. unverbindliche Preisempfehlung DM 58 000,- für

DM 29 900,- im Auftrag.

Autoboutique Essen Tel. 02 01 / 74 20 22

R.R. Silver Shadow I Bj. 74, DM 49 500 -Tel. 02 08 / 65 89 46 der 9 28 58 / 61 47, Händler

Direktionsfohrzeeg RR Silver Shadow H . Bl. 80, erut 40 000 km. unfallfrei. schwarz, Led. creme, 128 900,-inkl. MwSt. Tel. 02 01 /40 37 17 od. 50 14 74

ence i Relis-Rayce Silver Shadow, 75, 96000 km, neu bereift, uberholt, alle Extras, CH-Zulassung, Barverhauf DM 55000,— Tel. Zurich 0941-1-3121294.

. . . . . . . . . . .

Relia Repair Station EZ 1975, 1. Hand, beigemetalik. 1 schwarz. Fop-Zustand, DR 85 ( Leasing - Eintastach möglich Autohory-Std Gentil, Bockenny-Str. 165; 8350 Recklinghnout: 584, Tel. V 25 61 / 78 SA, Telex: 8 29 157

**YOUGH AGON** 

VW-Box Luxus Antom., EZ 8/83, 22 000 km, in Auftrag, DM 22 900 Tel 0 44 89 / 53 63 HAndler

ZUBEHOR

2 Recare-Sitze, neu pessend für 190. Stolf 051. noch originalverpackt & 076 42/1 49 90



Auto-Hiff - maligesthoefdert Norddeutschlands füllrende A

AUTORADIO FACHBETRIEBE

Übrigens, wenn der Schulbus hält, sind Kinder meist nicht mehr zu halten. Deshalb: Halten Sie. Sicherheitshalber.

olise

fors Auto

IHRE VERKEHRS 
WACHT Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr -auch durch die Fernsehserie "Der 7. Sinn".

# Geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie vom PORSCHE-Händler

#### Bremen

Parsche 911 SC Cabria zinnmet., Extras, 17 000 km, DM 65 500 inkl. MwSt. Porsche-Zentrum Bremen Schmidt + Koch GmbH Stresemannstr. 1-7

#### Augustin/Siegburg

Tel, 04 21 / 4 49 52 54

Parsche 944 Dienstwagen Bj. 10/84, silberme1., Extras, 4500 km. DM 42 000,- inkl.

Porsche 924 Dienstwagen Bj. 8/84. rot. 6500 km. viele Extr., DM 32 950.-. Porsche 944 Bj. 3/84, hellbronzemet., 12 000 km. Extras. neuw. Zust., DM 39 950.- im Kundenauftrag. keine MwSt.

Porsche 944 Bj. 83, schwarzmet.. heraus-nchmb. Dach, weil. Extr., 29 000 km, DM 37 500 im Kundenauftrag, keine MwS1 Merc. 280 SE Autom. Bi. 3/84, silbermei., 31 000 km, ABS, Klima, el. SD, DM 61 000 ınkl, MwSl.

Merc. 190 E Lorinser-Umbau, anthrazit-mel., Bj. 5/83, 31 000 km, el. SD, ZV. Color, Alu, Cass.-Radio, neuw. Zusl., DM 35 000 im Kunlenaufirag, keine MwSi. **Audi Quattro** Bi 6/84, 8500 km, blaumet., vie-

le Extr., DM 58 950,- inkl. MwSt.

Audi 200 Turbo Autom. Bj. 10/84, weiß, Klima, Leder, el. Sitze, 6500 km, DM 58 950,- inkl. MwSL.

Range Rover 4tūr., Bj. 5/83, 44 000 km, braun-met., LM-Breitreifen, Radio, Anh.-Kuppl., Color, ZV, DM 32 000 inkl. MwSt. Autohaus Hoff Porsche-Direkthändler Hanelar, B 56 5205 St. Augustin 2 Tel. 0 22 41 / 33 20 91

Bruchsal Jaguar XJS

Bj. 76, L Hd., 108 000 km, TÜV 12/86, met., Leder, f. DM 18 000 überholl, DM 17500 im Kundenauftrag, keine MwSt. W.+ E. Rourad
Porsche-Händler
Am Friedrichsplatz
7520 Resche-7520 Bruchs Tel. 0 72 51 / 1 20 01

Dorsten

Porsche 924 Bj. 82, 41 000 km, el Spieg, Color, Heckwisch, LM-Felg, DM 24 000,- im Kundenauftrag, kei-

Volva 240 GLT Kambi Bj. 6/83, 84 000 km, met., Servol., AHK, LM-Felg., DM 17 500,- im Kundenauftrag, kei-BMW M 635 CSi Coupé Bj. 8/84, 6000 km, dunkelgrün-met., Klimaanl., SSD, Lederausst., Blaup. Bamberg, DM 90 000,- im Kundenauftrag, kei-

ne MwSt. Gerhard Enning Porsche-Händler Borkener Str. 91 4276 Dorsten Tel.: 0 23 62 / 6 10 04

Dortmund

Porsche 944 EZ 4/84, platinmet., 20 000 km, Extras, DM 44 000 inkl. MwSt. Porsche 944 Vorführwg., schwarz, EZ 1/85, 2000 km, Extras, DM 46 500 inkl.

Potsche-Zentrum Hülpert Schüruferstr. 65 4600 Dortmund Tel. 02 31 / 43 79 71

Düsseldorf

Porsche 911 SC Targa rauchquarzmet., Bj. 2/83, 50 000 km. 1. Hd., div. Zubeh., DM 54 000 inkl MwSt. Autobaus Heinen Porsche-Händler Bouner Str. 181-183 4600 Düsseldorf

Tel. 92 11 / 71 60 80 Essen



Zur Zeit in der Ausstellung: 6× 911 Carrera Cabria + Targa 6× 911 SC 4× 944 12× 924

Gottfried Schultz Sportwagenzentrum in der Hagenbeck 35 4390 Essen Tel.: 02 01 / 62 00 g1

Gießen

Wir wechseln unsere Vorführwagen Porsche 944

graphitmet., 8 + 8 J 15, Stabis, Flankenschutz, Nebell, Lederlenk, Rad-Vorber, el So, el Dach, 1400 km, 48 000,- inkl. Parsche 944

weiß, Stabis, 215/60, Lederlenk, Flankenschutz, Nebell, Radio-Vorber, el Sp., el Dach, 48 000, inkl MwSt. Chefwagen Porsche 944 mahagoni, 215/60, Stabls, Lederlenk., Nebell., Radio, el Sp., el Dach, 2100 km, DM 45 500,-Scheller Porsche-Direkthändler Tel. 96 41/27 91/8 19 33

Kiel

Porsche 928 S Mod. 85, 5500 km. Autom., Sperrdiff, Ganzleder usw., DM S & H Stadtautobahn Sportwagenzentrum Schmidt & Hoffmann Projensdorfer Str. 174 2300 Kiel Tel 64 31 / 3 68 11

Leverkusen

SCHULTZ darch Leistung

Porsche 911 SC Bj. 3/82, Met-Lack., Color. 7+8-Zoll-Felg. Stereo, el. Fensterh... DM 43 900,- inkl. MwSt.

Porsche 924 Bj. 5/84, rot, 18 500 km, 2 el. Spieg., Heckwisch., DM 29 200,-inkl. MwSt.

Rbein-Wupper Antohandelsges. Porsche-Händler Schlebuscher Str. 24

Düsseldorf



Nordrhein-Angebot: Parsche 924 125 PS. graphitmetallic, 15 000 km, Baujahr 84, 1. Hind, Lederpoister, Sportfelgen, 205/60 Bereifung, Colorverglasung, 3 elektrische Spiegel, Heckwischer, Lederlenkrad, VAC-Jahresgarantlekarte, DM 33 350 inkl. Mm.S.1

Peugeot 505 SR Break 94 PS, grünmetallic, 22 000 km, Baujahr 84, Servolenkung, Zen-tralverriegelung, VAG-Jahres-garantiekarte, DM 17 550 im Kundenauftrag, keine MwSt.

Autohaus Nordrhein Porsche-Direkthändler Höher Weg 85 4000 Düsseldorf Tel. 82 11 / 77 84 - 2 88

Paderborn Porsche Carrera Cp. 31 000 km, indischrot, SSD, Front- + Heckspoiler, 7+8 Zoll, Radio, Color, DM 61 000,- im

Kundenauftrag keine MwSt.

Porsche 928 Autom. Bi. 80, 51 000 km, weiß, SSD, Klima, P7, DM 43 000, inkl. MwSt.

Porsche 928 Autom. Bj. 80, 50 000 km, dunkeiblau, Klima, Radio, S-Spoiler vorn + hint., DM 47 000,- inkl. MwSt. Porsche 944

mit Dach, Bj. 11/84, 3000 km, indischrot, div. Zubeh., DM 43 000,- inkl. MwSt. PORSCHEZENTRUM THIEL. Detmolder Str. 73 4790 Paderborn Tel 0 52 51 / 50 40

Herford Porsche 944 Autom. Bj. 84, rot, 4000 km, beraus-nehmb. Dach und viele weit. Extras. DM 54 000,- im Kun-

denauftrag, keine MwSt. Fritz Schaleder KG Porsche-Händler Enger Str. 51 4949 Herford Tel.: 6 52 21 / 1 50 36

Heiligenhaus

Porsche 944 Coupé Vorführwagen, 8100 km, rot-met., el. Hubdach, el. Fensterh., el Spieg., Heckwisch, Slereo-Radio, 205er Reif., Color u. w. Extr., DM 45 500,- inkl. MwSt. Autobaus Schniewind Porsche-Händler Hauptstr. 18 5628 Heiligenbaus

Siegen **BMW 323 i** 

Bj. 5/83, 34 000 km, silbermet., Color, SSD, Alpina-Alufeig., 205/50 + 225/50er Reifen, Hart-ge-Sportfahrwerk, Stereo usw., DM 28 900,- im Kundenauftrag. BMW 323 i

Bi. 2/84, erst 12 000 km, weiß, Color, ZV. Servol., el. Fenster-heb., SSD, 5gang-Sportgetr., Sportfahrwerk, Alufelg., 205/50 225/50er Reifen, Spoiler Schwellerleisten, schwarze Eloxalteile u. v. m., DM 34 800,inkl MwSt

Walter Knebel KG
PorscheDirekthindler
Fludersbach 118 59 Siegen Tel. 92 71 / 59 21

Waldenbuch. Porsche 911 SC Cabriolet zinnmet., EZ 6/83, DM 58 900,-inkl. MwSt. Autohaus Götz
Porsche-Händler
Stuttgarter Str. 20
7035 Waldenbuch

Tel. 6 71 57 / 48 71-72

Würzburg Porsche 944 Vorführwg. Bj. 1/85, kristallgrünmet., 2000 km, DM 48 500 inkl. MwSt. Porsche 944 Varführwa. alpinweiß, DM 45 500,- inkl.

Porsche 924 Carrera GT 210 PS. 11/81, silbermet., DM 46 000,-, im Kundenauftrag. keine MwSt. Porsche 911 SC Targa Bj. 3/83, zinumet., 39 000 km, 55 000,- DM inkl. MwSt. Antohaus Spindler Pursche-Direkthändler Leistenstr. 19-25 8700 Würzburg Tel. 69 31 / 7 30 41-48



Zeisler-Angebot: Porsche 924 Dienstwagen Bj. 10/84. zermattsilbermet., 6500 km, el. Hubdach, el. SD. Radio-Cass Color Heckwi-scher etc. Zust neuw unver-

biadlicb empfohlener Listen-preis 40 000,- jetzt 33 850,- inkl. MwSt. Porsche 928 S platinmet., Bj. 83, 76 000 km. LM-Felgen, Radin-Cass., cl. Sitz, re. Spiegel, Teileder pa-scha, Bestzust., 63 500,- im Auf-trug ohne MwSt. Porsche 924 Carrera GT

Bj. 81, perlmuttmet., 72 000 km.

LM-Feigen, 7+8", Radio-Cas., Sportsitze el FH etc. Topzust. DM 46 500,- im Auftrag, keine Autohaus Zeisler Porsche-Direkthändler Kaiserstr, 188–112 5688 Wappertal 11 Tel. 92 92 78 11 81









### SPORT-NACHRICHTEN

#### Spiel abgesagt

ZUBEHOP

Berlin (sid) - Das für heute angesetzie Punktspiel der zweiten Fußball-Liga zwischen Blau-Weiß Berlin und Union Solingen ist abgesagt worden. Der Rasen des Berliner Olympiastadions ist nicht bespielbar.

### Remis gegen Olympiasieger

Rger (dpa) - Die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Handball-Bundes (DHB) kam in der Trost-Runde des internationalen Turniers in der CSSR zu einem 16:16 (8:6) gegen Olympiasieger Jugoslawien. Das DHB-Team belegt nun mit 1:3 Punkten den letzten Platz.

#### Rummenigge verletzt

San Remo (dpa) – Karl-Heinz Rum-menigge, Kapitan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, zog sich in einem Freundschaftsspiel seines Klubs Inter Mailand gegen den FC San Remese eine leichte Muskelzerrung im Oberschenkel zu. Sein Einsatz im Spiel gegen Lazio Rom ist

#### Gegen Tabak-Sponsoren

London (sid) - Eine Gruppe britischer Ärzte hat bei einem Treffen mit dem britischen Sportminister Neil MacFarlane in London gefordert, die Tabak-Industrie als Sponsor sportlicher Groß-Ereignisse in Zukunft zu verbieten. Durch diese Verbindung würden vor allem junge Menschen zum gesundheitsschädlichen Rauchen verführt.

#### Heidelberg gibt nicht auf

Hagen (dpa) – Basketball-Bundes-liga-Klub USC Heidelberg hat das Schiedsgericht des Deutschen Baskefball-Bundes angerufen, um eine Korrektur der hisherigen Verbands-Entscheidungen im Fall "Bamberg! Heidelberg" zu erreichen. Heidelberg und Bamberg hatten beide den achten Platz in der Zwischenrunde der Meisterschaft beansprucht, Bamberg gewann am letzten Samstag das Entscheidungsspiel mit 80:79.

#### Klimke Dritter

Bremen (sid) – Doppel Olympiasie-ger Reiner Klimke aus Münster belegte bei der ersten Dressur-Prüfung des internationalen Bremer Hallen-Reitturniers den dritten Rang. Auf seinem Nachwuchspferd Pia lag er mit 530 Punkten hinter Herbert Rehbein aus Gröhnwehld auf Amarillo (550) und dem Bremer Klaus Husenbeth auf

#### Langer im Mittelfeld

Honolulu (sid) - Golf-Profi Bernhard Langer aus Anhausen belegt nach der ersten Runde des 500 000-Dollar-Turniers in Honolulu mit 72 Schlägen den 22. Platz. Mit jeweils 66 Schlägen führen der Kanadier Halldordon sowie die drei Amerikaner North, Hutton und Simpson.

#### ZAHLEN

#### EISKUNSTLAUF

Europameisterschaft in Göteborg, Damen, Endstand: 1. Witt ("DDR") 3,2 Punkte, 2. Iwanowa (UdSSR) 3,5,3, Leistner (Bundesrepublik Deutsch-land) 8,2,4, Koch ("DDR") 10,8,5, Kon-draschowa (UdSSR) 10,6,6, Lebedjewa (UdSSR) 14,0,7, William (Schwinger) 18,4 (UdSSR) 14.0. ? Villiger (Schweiz) 15.4. 8. Neske (Bundesrepublik Deutschland) 15.6. – Elstanz, Stand nach Pflicht und freiem Spurenbildtanz: 1. Bestemanowa/Bukin (UdSSR) 1.0. 2. Klimonanowa/Bukin (UdSSR) 1.0. minows/Sukm (UdSSR) 1,0,2, Anno-wa/Ponomarenko (UdSSR) 2,0,3, Bsr-ber/Slater (Großbritannien) 3,4, 4 Born/Schönborn (Deutschland) 3,8, 5 Annenko/Stretensky (UdSSR) 5,0, 6 Micheli/Pelizzola (Italien) 6,4

#### TENNIS

Turnier in Deiray Beach, Herran-Doppel, 1. Runde: Ginthardt/Taroczy (Schweiz/Ungarn) - Eiter/Svensson (Deutschland/Schweden) 7:5, 6:4, Gun-narsson/Mortensen (Schweden/Däne-mark) - Bauer/Motta (Deutsch-land/Expedition) 8:4, 7:5 land/Brasilien) 6:4, 7:6.

#### HANDBALL

Turnier der Frauen in Cheb/CSSR, Gruppe A. Deutschland – Dänemark 16:20, Ungarn – CSSR A 23:22, – Gruppe B: Jugoslawien – CSSR B 30:26, "DDR" – Rumänien 23:28.

#### GEWINNQUOTEN Mittwoebslotte: 1: 646 447,60 Mark

2: 29 383,90, 3: 3666,00, 4: 76,00, 5: 6,50.

#### FUSSBALL

# Schlagerspiel gefährdet

Restlos ausverkauft ist das Schla-gerspiel der 19. Runde der Fußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und Tabellen-Führer Bayern München - aber die Austragung ist gefährdet: Die Meteorologen haben für Bremen Schneefall vorausgesagt. "Wenn es in der Nacht schneit, muß das Spiel ausfallen," kündigte Bremens Manager Willi Lembke an.

Daß dieses Spiel als Schlüsselspiel der Meisterschaft angesehen wird, hören weder Bayern-Trainer Udo Lattek noch sein Bremer Kollege Otto Rehhagel gern. "Das zweite von 17 Rückrundenspielen, mehr ist das nicht", sagt Lattek. Der Bremer Coach reagiert ohnehin gereizt, wenn Bremen mit dem Titelgewinn in Verbindung gebracht wird: "Bayer Uerdingen kann ebenso Meister werden wie wir oder ein halbes Dutzend an-

er 7. Sinn

In der Bremer Chef-Etage wird ebenso tiefgestapelt. Willi Lembke: Es geht um 1000 Mark Pramie pro Punkt, wie in jedem anderen Spiel." Doch auch er weiß: Während die Münchner auch bei einer Niederlage weiter oben mitmischen, könnten zwei Verlustpunkte den Bremern bereits den letzten großen Zahltag der

Saison bescheren. Heute spielen (15.39 Uhr): Mönchengladbach - Hamburg (1:2) Karlsruhe - Düsseldorf Kaiserslautern-Mannheim (1:1)Braunschweig - Stuttgart Bielefeld - Köln

(2:4)Bremen-München (3:2)Bochum - Schalke In Klammern die Ergebnisse der Hin-

#### RADSPORT

## **Peter Weibel** neuer Trainer

trainer, Der Bund Dentscher Radfahfolger von Klaus-Peter Thaler als hauptamtlichen Bundestrainer. Die Einstellung des ehemaligen National-Sportbund (DSB) abgesegnet werden. Weibel soll seine Tätigkeit nach des Bundes Deutscher Radfahrer bereits am 1. März aufnehmen

land-Pfalz-Rundfahrt.

Nach Abschluß seiner aktiven RC Mannheim und seit 1982 auf Honorarbasis Betreuer des deutschen Straßenvierers. In den letzten Jahren fungierte der ganz auf Radsport eingestellte" Schwimmeister auch als sportlicher Leiter der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, der bedeutendsten Amateur-Rundfahrt in der Bundesrepublik.

Weibel, der bisher als Schwimmeister bei der Stadt Mannheim angestellt war, gehörte lange zu den besten Amateur-Straßenfahrern der Bundesrepublik Deutschland, Seine größten Erfolge waren der vierte Platz mit dem Straßenvierer bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal sowie 1973 der Sieg bel der Rhein-

den Olympischen Spielen in Los Angeles als Assistent von Thaler, der zum 31. Dezember 1984 als Bundestrainer ausgeschieden war. Thaler, der sich inzwischen eine neue Lizenz als Profi besorgt hat und wieder Rennen fährt, hatte aufgegeben, weil sein Konzept ohne Erfolg geblieben war.

Die deutschen Amateur-Straßenfahrer haben wieder einen Bundesrer (BDR) berief den 35 Jahre alten Mannheimer Peter Weibel zum Nachfahrers muß noch vom Deutschen den Vorstellungen des Präsidiums

Laufbahn war er Vereinstrainer beim

Im Vorjahr arbeitete Weibel bei

## ner/Witt mehr geben. Katarina Witt wurde zur Siegereh-

Diesmal hätte ich sie schlagen

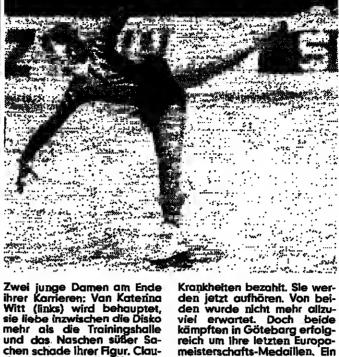

reich um ihre letzten Europa-meisterschafts-Medaillen. Ein gemeinsames deutsch-deutsches Happy-End auf dem

EISKUNSTLAUF / Sieg für Katerina Witt, Platz drei für Claudia Leistner

# Das deutsch-deutsche Happy-End in einer Stunde höchster Bedrängnis

Claudia: Leistner, Mannheim, 19 Jahre alt, 13 Wettkampfjahre, gewann bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft eine Bronzemedaille, die man ihr kaum noch zugetraut hatte. Katarina Witt, Karl-Marx-Stadt, 19 Jahre alt. 13 Wettkampfjahre, gewann eine Goldmedaille, die man ihr kaum noch zugetraut hatte. Zwei einander ähnliche "Mädchenleben für den Eislauf" aus Ost und West hatten in Göteborg in der Stunde größter Bedrängnis ein gemeinsames Happy-End gefunden. 1986 wird es keinen Zweikampf Leist-

rung gerufen. Sekundenlang verharrte sie noch in der Kulisse, tausend Meilen entfernt von allen anderen, ganz für sich, als müßte sie die Köst-lichkeit eines Augenblicks noch einmal tief genießen, weil es zum letztenmal sein könnte. Claudia Leistner stand bereits halb auf der Eisbahn, als die schon 22 Jahre alte Russin Kira Iwanowa noch ihren Beifall als Zweite entgegennahm. Die Mannheimerin konnte den Augenblick der Rückkehr auf das Siegespodest kaum abwarten. Dort standen sie dann, drei glückliche Siegerinnen des Tages, die ihre Zukunft hinter sich haben.

können", sagte Claudia Leistner über Katarina Witt. Ein leiser Unterton von Unzufriedenheit mischte sich in ihre Genughrung, nach dem unglücklichen Olympia-Winter die Bronzemedaille von der Europameisterschaft 1983 zurückerobert zu haben "Was ich im letzten Jahr durchgemacht ha-

UWE PRIESER, Göteborg be, das wünsche ich keinem." Und wie es weitergeht? "Mal abwarten". Claudia Leistner wird nach diesem Winter ihre Karriere beenden.

\_Einmal noch wieder nach oben kommen", hatte sie vor der Saison gesagt, "dann könnte ich zurücktreten und noch Geld verdienen bei der Revue." Das kann sie nun, und niemand wird es ihr übelnehmen. Ihre Blitzkarriere schien blitzartig beendet, als bei ihr nach Olympia eine Knochenhautentzündung, ein Bandscheibenvorfall und ein gereizter Ischiasnerv festgestellt wurden. Auch der Weg zurück war steinig, erst bekam sie eine Angina, dann klappte ihr Kreislauf zusammen. Da habe sie noch einmal überlegt, ob sie nicht besser aufhören sollte.

"Die Saison zu Ende bringen und dann weitersehen", sagte auch Katarina Witt. Übergewichtig, langsamer geworden, schien Katarina Witt, von der die verschwatzte Eislauf-Familie sogar munkelte, sie habe gar nicht erst bei dieser Europameisterschaft antreten wollen, nach der Kurzkür von einem unendlich hohen Sockel zu stürzen. "Das muß sie jetzt ganz allein durchstehen, da kann ihr niemand helfen", meinte "DDR"-Teamchef Gründwaldt. Tatsache war, die Olympiasiegerin hatte noch im No-vember vier volle Wochen wegen Verletzung pausieren müssen und konnte die "DDR"-Meisterschaften nur mit Spritzen durchstehen.

Die Bedrängnis spitzte sich für die Olympiasiegerin aufs Äußerste zu, als der erste Takt ihrer Kürmusik erklang und sie feststellte, daß die

hatten, so daß die ersten zehn Sekunden fehlten. Darin hatte sie eine dreifache Sprungkombination eingebaut, die sie diesmal unbedingt zum Titelgewinn brauchte. Katarina Witt kämpfte gegen die nachlassenden Kräfte, sie improvisierte, um ihre Kür und die Kombination zu retten - und auf einmal lief sie ausdrucksstärker als iemals zuvor.

"Es wird mir einmal schrecklich hwer fallen, aufzuhören", sagte sie. Doch ihr Rücktritt scheint nahe. Die 19jährige hat mehr als ein Jahr in der Schule verloren, und mit Simone Koch auf Rang vier hat die "DDR" nun die Nachfolgerin gefunden, nach der sie seit vier Jahren vergeblich Ausschau gehalten hatte.

Claudia Leistner ist noch bis zur Weltmeisterschaft im März von ihrer Dienststelle auf dem Standesamt in Mannheim freigestellt. In ihren beiden großen Jahren 1982 und 1983 war sie bei der Weltmeisterschaft jeweils einen Platz besser als bei den europäischen Titelkämpfen. "Ich weiß jetzt, daß die Preisrichter mich wieder da vorne akzeptiert haben", sagte sie. Auch für die Mannheimerin ist die Nachfolgerin bereits da: Patricia Neske, in Los Angeles lebende Deutsch-Amerikanerin. Sie gab in Göteborg ein Europa-Debüt mit Kürwertungen bis 5,6. So fangen Wege zum Siegespodest an.

Die vor acht Jahren mit Dagmar Lurz und Annet Pötzsch begonnene deutsch-deutsche Eislaufgeschichte bei den Damen wird mit dem dritten Teil fortgesetzt: Neske gegen Koch.

SKI ALPIN / Trubel um einen Weltmeister

## Die Jagd der Manager auf Markus Wasmeier

KLAUS BLUME, Bormio "Fußball", sagt er, "ist mein Antisport." Kürzlich hat er Paganinis Liebesgeschichten gelesen und daheim in Schliersee ein neues Volksmusikstück auf der Schoßgeige eingeübt. Er wippt mit den Zehenspitzen, wenn er daran denkt. "Jetzt mit unserer Volkstanzgruppe beisammensein, das wäre was", sagt er. Mit einem solchen Mann will Robert Schwan, ehemaliger Manager des FC Bayern München und heute noch finanzieller Berater von Franz Beckenbauer, nun das große Geld in der Wer-bung machen. Daß Markus Wasmeier in Bormio Ski-Weltmeister geworden ist – der erste Deutsche übrigens seit 1934 in einer alpinen Spezialdisziplin -, sei für ein solches Geschäft ein nettes Mitbringsel, sagt der Mann, der gemeinsam mit Christian Neureuther und Ski-Pool-Chef Heinz Krecek Wasmeier "wegen des sozialen Netzes" (Schwan) vermarkten will. "Hauptsächlich für Pharmazeutika und in der Sportartikelbranche", sagt Schwan, der "ganz zufällig und weil

einen Tag vor Wasmeiers großem Triumph in Bormio eintraf. Und wie zufällig führte Weinbuch den geübten Geldvermehrer Schwan bei der obligatorischen Wasmeier-Pressekonferenz in den Kreis der Ski-Journalisten ein. Schwan, Neureuther und Krecek repräsentierten eine von zwei beim Deutschen Skiverband (DSV) akkreditierten Agenturen, und wann immer auch ein Werbeauftrag für einen Sportler hereingebracht würde, rechne man diesen nach der Formel ab: zehn Prozent für den Verband, fünfzehn für die Agentur und 75 Prozent für den Sportler. Einige Kleinigkeiten seien dabei

das längst so vorgesehen war" (Ski-Verbandsdirektor Helmut Weinbuch)

mungen - also nichts von Belang. Was ihn freilich nicht davon abhielt, einen Journalisten gleich nach der Pressekonferenz darauf hinzuweisen, wo es in Sachen Wasmeier nun langgehen wird. Der Journalist, seft Jahr und Tag im alpinen Skizirkus tätig, bat Wasmeier um einen Gesprächstermin. Statt seiner antwortete Schwan: "So geht es aber nun nicht mehr." Und zu Wasmeier gewandt: "Denk dran, wir haben jetzt andere Dinge im Kopf."

noch zu beachten, zum Beispiel das

Amateurstatut und die Pool-Bestim-

Es ehrt Wasmeler, daß er sich (noch) nicht an Schwans Linie hielt. Und für was er künftig Werbung treibe, wolle er sich auch ganz genau überlegen. Auf keinen Fall will er Schnaps und Zigaretten propagieren. "Der Vater", so Wasmaier, "hat mich doch als Buh zum Skiverein genicht erst mit solchen Dingen in Berührung komme." Eine gute Tasse Tee, eine Mozartschallplatte und durchs Fenster den Blick auf die Berge - "das ist doch eine gute Sach'", sagt Wasmeier. Er, der Weltmeister im Riesensla-

lom, wird künftig aufpassen müssen,

kann sich nunmehr in Heller und Pfennig niederschlagen - für oder gegen ihn. Bisher hat der Lüftlmaler Markus Wasmeier aus Schliersee in der behüteten Welt seiner engeren Heimat geleht. Der Vater hat es stets gerichtet, erzählt er, und wenn es er nicht schaffte, war es der Kompaniechef Müller in Berchtesgaden, bei dem er seinen (Ski)-Dienst als Unteroffizier versieht

Wasmeier, der Staatsbürger in Uniform, kennt sich denn außerhalb des bayerischen Raumes auch nicht allzugut aus. Als sie ihm zu Ehren bei der iegesfeier auf der Piazza Cavour in Bormio versehentlich die "DDR"-Hymne bis zum letzten Ton spielten. wunderte er sich über die Pfiffe und Buhrufe seiner Mannschaftskameraden. "Ich hab' denkt, daß ist die übliche Musik vom Veranstalter. Ich kenn doch nicht die Hymne von de-

#### Slalom-Wochenende

Gestern war Ruhetag in Bor-mio, heute und morgen fallen die letzten Entscheidungen. Bei Damen (heute) und Herren steht der Spezialslalom auf dem Programm. Die deutschen Hoffnungen trägt dabei ein Ehepaar - das erste, das bei alpinen Weltmeisterschaften startet: Maria (Epple-) und Florian Beck. Maria sagt: "Ein Platz unter den ersten Acht ist mein Ziel." Ihr Mann Florian ist nicht ganz so mutig: "Ich will unter die ersten zehn, dann hin ich zufrieden." Beide Rennen werden original im Fernsehen übertragen, heute (ZDF) und morgen (ARD) ab 9.55 Uhr.

nen da drüben. Die spielen sie doch bei uns in Bayern gar nicht."

22 Jahre ist der Ski-Weltmeister alt. So richtig Leistungssport treiht er erst seit vier Jahren. "Ganz eisern zugeschlagen habe ich erst, als ich merkte, die anderen kochen auch nur mit Wasser." Da sei er hart gegen sich selber geworden, "weil ich gemerkt habe, was mir taugt, auch daheim". Darin kennt er sich aus, und er möcbte, das alles so bleibt, wie es ist: "Eine Musik auf Nacht", eine Tasse Tee, "einen gfürigen Schnee" und "allweil Spaß an der Freud". Doch den Spaß an der Freud' haben ihm die Herren Schwan und Neureuther schon in der Nacht nach dem großen Sieg ausgetrieben, als sie sich mit ihm und den Reportern einer großen Boulevardmitternächtlicher Plausch trafen. Da war nichts mit Feiern, da ging es ums Geschäft.

"Wahnsinn", war Wasmeiers erster Kommentar, als er Weltmeister geworden war. "Doch das, was hinterber passiert ist", sagt er. "das war

## STAND PUNKT / Die Sowjetunion und das Geschäft im alpinen Skisport

Den Wimpel hat einer mit einer Reißzwecke an den Holzbalken geklemmt: rot, russischer Skiverband, aus Plastik. Das billige Ding sagt vor der Rezeption des Hotels Fumagalli" jedem Besucher Grüß Gott. Er wisse beim besten Willen nicht, warum die Russen nicht nach Bormio gekommen seien, erklärt der Wirt. Vier Tage vor Beginn der Weltmeisterschaften haben sie angerufen, um sogar noch ein zusätzliches

Die Leute von Fischer hatten 25 Paar Ski für die UdSSR-Mannschaft nach Italien mitgebracht. So war das beim Weltcup-Rennen in Garmisch eine Woche vor der WM besprochen worden. Über diese Fischer-Bretter

Doppelzimmer zu bestellen."

freuen sich inzwischen ein paar Läufer aus Andorra.

Weil die sowietischen Athleten bei

fahrer haben die Welt der Alpinen schon immer vor ein Rätsel gestellt. Welche Firma auch immer mit den Russen ins Geschäft kommen wollte alle wurden plötzlich mit riesigen Forderungen konfrontiert: Bau eines Skilifts im Kaukasus, Finanzierung

den Nordischen Weltmeisterschaften in Seefeld so schlecht abgeschnitten hätten, deshalb hätte die alpine Abteilung zu Hause bleiben müssen. Diese Vermutung stammt aus dem Lager des tschechoslowakischen Ski-Teams. Moskau und die russischen Ski-

von Trainingslagern, Devisen, Autos. "Die größte Enttäuschung, die ich in dieser Branche jemals erlebt ha-be", hat Alois Rohrmoser, Inhaber von Atomic geschimpft, als ihm vor zwei Jahren der Mercedeshus, den er für den russischen Skiverband finanziert hatte, zurückgebracht worden war. Eingeschlagene Scheiben, verbeult, die Karre lief fast nur noch auf den Felgen. "Nie mehr mit den Rus-

In den letzten Wochen ist der Ärger verflogen. Zur Zeit verläßt alle zwei Tage ein russischer Transporter Rohrmosers Werksgelände in Wagrain. 28 000 Paar Ski, Bestimmungsort Moskau werden in Container verpackt. Er wisse selbst nicht, wer einmal auf diesen Skiern herumfahre, hat Rohrmoser erklärt. Sie würden jedenfalls vom Staat bezahlt.

Den Verdacht des Wiener "Kuriers" ("Rote Rennmaschinen für die Rote Armee") hat Peter Weinrebe, Exportleiter und Ostblockexperte der Firma Uvex in Fürth entkräftet. Weinrebe: "Die Skibrillen, die wir in die UdSSR geliefert haben, sind bestimmt nicht fürs Militär. Die Firma habe überprüfen können, daß die Brillen in den freien Verkauf, in Sportgeschäfte und Kaufhäuser, gegangen seien."

Offensichtlich hat man in Moskau umgedacht, hat erkannt, daß in der Skiszene Sport und Wirtschaft untrennbar miteinander verknüpft sind. Und es waren ebenso offensichtlich zwei deutsche Unternehmen, die den Russen diese Denkweise beigebracht haben. Auf die österreichischen Skier wurden nämlich Marker-Bindungen geschraubt . . .

Diese russische Denkweise war in der Vergangenheit simpel: Irgendwelche Firmen sollten die sportlich nicht allzu wertvollen alpinen Skiläufer des riesigen Landes ausrüsten, aber gleichsam ohne Gegenleistung. Im Gegenteil: Verlangt wurde auch noch, daß eben diese Firmen zum Beispiel Trainingslager im Westen Europas bezahlen sollten. Peter Weinrebe von der Firma Uvex: "Dazu sind wir nicht bereit."

Nun kommt es also zu normalen Geschäften. Da ist die Zeit abzusehen, wann auch wieder sowjetische Athleten ins Tal und durch die Slalom-Stangen fahren.

MARTIN HÄGELE

Anspruchsvolle Führungsaufgabe in einem deutschen Großunternehmen

# Geschäftsführer Nigeria

#### Aufgabenbeschreibung

Die mit hoher Eigenverantwortung und Selbständigkeit ausgestettete Führungsposition umfaßt

 Schwerpunktmäßig folgende Aufgaben:
 Verantwortung für Umsatz, Kosten und Ergebnis des Unternehmens sowie Betretung der Verantwortung und des Finanz- und Rechnungswesens
 Verantwortung für die Herstellung, den Import sowie Marketing und Vertrieb unserer Arzneimittel
 Führen des Personals (ca. 100 Mitarbeiter) und Aufbau und Pflege von Kontakten zu Behörden. Es wird Gelegenheit geboten, sich im Sta-notwendige Wissen auf dem Herstellungssek

#### Anforderungsprofil

Wir denken an eine zielstrebige und in ähnlicher Funktion ertahrene Führungskraft, ca. Mitte 30, mit

Abschluß einer kaufmännischen Ausbildung und mehrjährige Erfahrung in Marketing- und Vertriebsfunktionen, vorzugsweise im Ausland
• Erfahrung in der Mitarbeiterführung sowis Kontaktfähigkeit,
Entscheidungsfreudigkeit

 Hohe Belastbarkeit und Bereitschaft, in einem Entwicklungsland tätig zu werden, sowie auft englische Sprachkenntniss

#### Bewerbung und Information

Im Interesse der Vertrautichkeit Ihrer Kontaktaufnahme stehen Ihnen unsere Berater, Herr Dr. Fuchs und Herr Staufenbeit (Telefon 02 21 / 13 60 64 + 65), zu Vorgesprächen zur Verfügung (Montagskontakt bis 20.00 Uhr). Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin, tabeillarischer Labensleuf, Lichtbild, Zeugnisse) senden Sie bitte unter der Kennziffer 85 896 an die von uns beauftragte Joerg E. Staufenbiel Unternehmensberatung Köln (BDU), Postfach 10 18 50, Burgmauer 68, 5000 Köln 1. Sperrvermerke werden streng beachtet.





#### Die neue Staubsauger-Dimension NEOVAC – das Zentrai-Staubsaug-System

Bei der bisher üblichen Art des Staub-Bei der bisher üblichen Art des Staub-saugens mußte man einige Nachteile als naturgegeben hinnehmen: den Lärm, das Nachziehen des Gerätes, das mühsame Schleppen des Staubsaugers In verschiedene Etagen, die Unmöglich-keit, Treppen zu saugen, Stalpern über Stramkabel und die unhyglenische Ab-luft im Wahnraum. Anders beim Zentrol-staubsauger Seine Bedienung ist denkstaubsauger. Seine Bedienung ist denk-bar einfach. Der leichte Saugschlauch (6,9 oder 12 m) wird in eine der farm-schänen Vakuum-Steckdosen eingeschänen Vakuum-Steckdosen einge-steckt, und schan kann lelcht und hygienisch gereinigt werden. Da der Staub-sauger Im Keller, der Garoge oder ei-

Mit einem Pragramm elektranischer Tiervergrömer wird jetzt von der Bran-nenburger Firma ELOMEX ELECTRONIC

ein neuer Weg beschritten, um Tiere zu vertreiben bzw. van Orten fernzuhalten,

war sie Schoden anrichten oder Ihnen Gefahr droht. Immer mehr Autofahrer klagen über Ärger mit Mardern, die Bremsmanschetten, Gummidichtungen und Zündkabel annagen. Teuer wird der Spaß, der aus eigener Tosche bezahlt werden muß. Marderschöden sind beis Wilderbaden.

kein Wildschaden – sagen die Autaver-sicherer. Der elektranische Marder-

schreck schickt alle 30 Sekunden einen – für das menschliche Ohr nur bedingt

STREET, TO LAND LAND PROPERTY

ELOMEX ELECTRONIC

Wendelsteinstraße 3 3204 Brannenborg am Inn Tel. 0 80 34 / 86 48

nem anderen weit entfernten Raum steht, stärt wieder Lärm noch Abluft, die nach außen geleitet werden kann. Zu-sätzlich bieten NEOVAC-Geräte selbstsatziach bieten NEOVAC-Gerote seinst-reinigende Filter! Wie bel aufwendigen Industriestaubsaugem wird der Dauer-filter Immer wieder gereinigt, so daß die vom herkömmlichen Haushalts-staubsauger bekannte Leistungsminde-rung nicht mehr auftritt. Die Installation wird einfach mit Kunststoffschen vorwird einfach mit Kunststoffrohren vor-genommen. Als fest eingebauter Be-standtelf des Hauses kann die Zentrois taubsauganlage mitfinanziert werden. Eine kamplette NEOVAC-Zentralstaubsauganlage mit aflem Zubehör ahne Rahr: DM 1200,- inkl. Mehrwertsteuer



#### lire unsichtbare Markierung



Möchten Sie nicht wissen, was mit ih-ren Unterlagen, ihnem Eigentum geschieht? Mit Certus 007 markieren Sie alles – doch für anunsichtbar wie Bertchte, Dos-siers, Bilder, Bü-cher, Teppiche, Ih--ausgang, Ihre Vi-deo-Kassetten und

Disketten oder Teile, bevor diese zur Reparatur gehen. Mit Certus 007 prüfen Sie die Echtheit von Briefmarken und Geldscheinen, ergänzen Grophiken oder zeichnen unsichtbar für andere Etiketten mit Preisen z. B. auf Ausstellungen aus — sagar als Spickzettel zu ver-wenden. Und so einfach geht es: Mit Certus UV-Marker machen Sie unsicht-bar für andere z. B. einen Strich bei der Füllhöhei Ihrer Cognac-Flasche zusammen mit Ihrem Signet. Mit der Certus UV-Handlampe tritt bel Kantrolle Ihre Marklerung wieder deutlich hervar. Zur Marklerung von größeren Stückzohlen steht in Kürze auch ein UV-Stempel mit Ihrem Signet zur Verfügung Certus 007 Ihrem Signef zur Verfügung, Certus 007 UV-Set mit UV-Lampe, 2 UV-Markem und Batterien zu DM 67,80 plus 14 % MwSt. Certus heißt Sicherheit – Kontral-ie und Sicherheit für Sie.

hörbar – Ultraschall aus, der dem Warn-ruf des Marders enfspricht. Er signali-siert höchste Gefahr und hält den Mar-der fern. Auf ähnliche Weise lassen sich auch Maulwilde und Wühlmäuse aus Cities Bilrotechnik GmbH Postfoch 216, 8900 Augsburg 31 Tel.: 08 21 / 41 77 55, PS: 5 33 224 Gärten femhalten. Ohne Gift oder Chemle. Leisten auch Sie einee Beitrag zum



#### Heißkleben – was Ist das eigentlich?

Fachhandel.)

LUMAT

**O O**.

Ô

Vicom

PATTEX - eis Produkt der Haskel-

Forschung

Vicom-Lumat bringt auto-

matisch Licht und Sicherheit

Wärmebewegung erkannt ist bzw. die Dämmerung Licht nötig macht, wabei

der Dämmerungswert an einer Zentrale bestimmt werden kann. Dart kann auch

eingestellt werden, wie longe das Licht nach der letzten Wäntebewegung

nähert, schaltet das Gerät rundum alle

Lichter ein - für den Dieb ist der Ein-

bruch "gelaufen"; selber betritt man sein Haus bei eingeschaltetem Licht. Man braucht nie mehr in der Dunkelheit

ums Haus tappen – der Weg zur Garage beispielsweise wird automatisch aus-

geleuchtet, was vor Unfällen ader Überfällen schützt. Als Schaufensterbe-

leuchtung schaltet Vicom-Lumat immer

dann automatisch Licht ein, wenn Kun-

den var dem Schaufenster stehen - man

gewinnt an Werbewirksamkeit. Übri-

gens: Vicom-Lumat-Sensaren sind die bewährtesten auf dem Markt.

Vicom® Sicherheitstechnik GmbH Ueilendabler Str. 353, 5600 Wuppertai 1

Tel. 02 02 / 7 09 22 74-76

leuchten sall. Ansansten arbeitet da Gerät automatisch und bedienungsfrei. Drei Beispiele sallen verdeutlichen, wie Vicam-Lumat arbeitet: Wenn sich ein Einbrecher bei Dunkelheit dem Haus

Der Vicom-Lu-

rung ans Haus vollautoma-

tisch die Au

tung ein. Das

besorgt ein Passivinfrarot-

gerät, das ei-nen Bereich

von rund 100 m² auf Wärme-

bewegung überwacht. Der Vicam-Lu-

mat schaltet

eln, wenn eine

schaltet Annähe

Brandneu kommt jetzt das Büro-Bindegerät Ein Klebstaff muß zuerst einmal erhitzt **UNIBIND 11 auf den Markt** Mit nur zwei Mappengrößen lassen sich einfach und schnell bis zu 100 Blätter binden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis spricht für sich. Ein UNIBIND 11 ein-schließlich 100 UNICOVER-Blademap den, um beim Erkalten seine volk Klebkroft zu entfalten. Für jeden Klebefall gibt es bekannte und bewährte Kleber, die ohne spezielle Behandlung unktionieren. Das Hei**skleben zeichn**e schließlich 100 UNICOVER-Biademap-pen mit Klarsichtdeckein als KOM-PLETTPAKET = DM 498,00 + 14% MwSt. GES.-PREIS DM 567,22. Mustermappe sich jedoch dadurch aus, daß es besanders schnell, besanders vielseitig, sau-ber und besonders wakompliziert funktioniert. Hersteller von Industrie-Er-zeugnissen und viele Handwerksbetriepostwendend vom Importeur be nutzen die maderne Heißklebe-Technik und arbeiten rationell mit die REICHELT & CO., Nebringstraße 12 6389 Bad Homburg v. d. H. Tel.: 06172/24676 sem Verfahren. Sie sallten als Helmwer ker und Bastler die Zeichen der Zelt nutzen - lassen Sie mit PATTEX moderne DOLLAR STATES OF STREET STREET, TO THE STREET STREET, THE STREET STREET, THE STREET STREET, THE STREET STREET, Technik für sich arbeiten. (Erhältlich im



#### Motor-Kugelhähne in Zwelund Dreiwegausführung

Die neuen Ventile schließen eine Markt-lücke und ersetzen in vielen Fällen teure Stellventile und Magnetventile. Die drehbare Kugel ist vernickelt und glei-tet in Teflan-Dichtungen. Im geöffneten Zustand wird der valle Querschnitt freigegeben, das ergibt geringe Druckver-luste. Der rabuste Antrieb äffnet das Ventil problemlas, auch bei vallem Druck interessant sind die günstigen Kasten Lieferbar sind die Größen 1½" und 2", zusätzlich mit Handverstellung. Herstellergarantie 2 Jahre. WATERKOTTE

4690 Herne 1, Tx. 8 229 850 THE WILL Here

...

, .... Jr

MARK VE WIK-Sicherheitsschalter, Mod. 1060 Der WiK-Sicherhehsschalter schützt den Benutzer var Stram-ausfällen. Er löst sawahl bei Fehlersfrö-

. men als auch bei Netzausfall aus und schaltet 2polig ab. Fehlerströme entstehen in defekten Geräten mif und ahne Erdung und sind gefährlich. Die Auslösegeschwindigkeit liegt Im Millisekundenbereich. Das Gerät ist mif einer Prüftaste versehen sowie mlt Spritzwasserschutz und ist für Feuchtraume und Außenbelrieb geeig-

Postfach 11 04 65, 4300 Essen 11 Tel. 02 01 / 66 30 91 / 5

# **Durchsichtige Drehstuhl-**

#### Unterlage schützt jeden Teppich

Die Rollen eines Bürostuhls beschädl-gen über kurz oder lang den Flar selbst des teuersten Teppichs. roll-safe schützt dauerhaft, roll-safe sieht gut aus(abgerundete Ecken; durchsichtig; verschiedene Größen und Formen). rallsafe ist preiswert, rutschsicher, unzer-brechlich und schützt auch vor Flecken und Nässe, roll-safe ist ein Erfalgshit im Ausland. Jetzt vorteilhafter Direktbezug. Gratisprospekt.

MEINERT-INNOVATIONEN, Kroszstr. 18 3200 Hildesbeim, Tel.: 0 51 21 / 13 22 02



#### **AUDIOGRAPH 3300**

Neu ist das madulore AUDIOGRAPH 3380-Meßsystem. Hierbei handelt es sich um einen Frequenzschreiber mit eingebautem Sinus- und Wabbeltan-Generator, der selbst eine Aufzeichnung in Terzschritten ermöglicht. Das Meßsystem ist madular aufgebaut, d. h. Erweiterungs-Module je nach Anwendung werden einfach angesteckt, z. B. PHASEN- und GRUPPENLÄUFZEIT-Meßmodul. Prospekte und nähere Auskünfte erhalfen Sie durch: TONACORD Tontuchnik
Postfack 14 44, 2550 Eckernförde



Telex (17) 485 150, 8TX 41 122

Porto-Sparwaage

Wem ist schan bewußt, daß sich bis zu 65% pro Brief sparen lassen durch elektronisch exakte Gewichtsbestlmmung und durch die ausgefuchste Porto-Programmierung dieser Stielow-Woage 2001 R. Mit üblichen Hilfsmitteln alle Porto-Sparmöglichkeiten auszuschöpfen ist schar eine kleine Wissenschoft in sich Mit das 2001 R. schaffts ischer ten ist schor eine wiene Wissenschaft für sich. Mit der 2001 R schofft's jeder ahne Wissen, denn diese Waage hat nahezu alle denkbaren Postgebühren gespelchert und verweist autamatisch auf die günstigste Versandart. Bitte Prospekt anfardern van

STIELOW ALL WA-18 etfrich 20 20, 2000 Norderstadt Tel.: 0 40 / 5 25 91 - 5 37 (Prosp.-Vers.)



#### **Vom ADAC** getestet und für sehr gut befunden: Ballan-Wagenheber

Einfach unter das Fahrzeug legen, Handbremse ziehen, Anschlußtülle je noch Auspuffgröße umgestülpt auf das Auspuffendrohr stecken, in sekunden-schnelle ist das Fahrzeug hachgebockt. Gefahrlas im Gebrauch durch rutschfest verstärkte Ober- und Unterseiten. Resistent gegen Auspuffgase, Öl, Söure und Benzin. S Jahre Garontie. Erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder direkt beim Hersteller. Firma SAPI Grabii Nõrdtingen, Tel. 8 90 81 / 90 15



#### Palizeilich erlaubt und empfohlen "escorter"





#### **WERIT SICHT-BOX**

Ein zeitlas eleganter Prospekthalter für höchste Qualitätsanspruche zur Prösentation Ihrer Verkaufsunterlagen. WERIT Sicht-Baxen bestehen aus glasklarem, valltransparentem Kunststaff und eig-nen sich für den erfalgreichen Verkauf Ihrer Produkte. Die Sicht-Baxen sind handlich und lassen sich platzsparend bellebig neben-, über- und untereinonder kambinieren. Ideal für Messen, Ausstellungen und Verkaufsbüros mit Publikumsverkehr geeignet. Nähere Enzefheiten erlahten Sie van: WERIT, 5230 Altenkircher Postfach 14 60, Tel. 0 26 81 / 20 71

Englisch für Könner When do I 'become' my flight-ticket?"

Fehler wie dieser können in wichtigen Situationen peinlich sein. Nur wenige Deutsche haben Englisch wie ihre Muttersprache gelernt. Manchmal fehler einfach die Worte... Dieses Problem löst ein Lemsystem, das in Oxford und an anderen Universitäten Inzwischen seinem Namen alle Eure gemacht hat: "English Standard". Nach dem einfochen Prinzip der Wortschatz-Kartel hat man "Englisch im Kasten", das ist der leichte Weg zu gutem Englisch. In drei Stufen, Grundwortschatz, Aufbauwartschatz, Umgangsenglisch, prüft und er lernt man fast 6000 Wörter und Rede



ilish Standard": 5224 Begriffe und ewendungen in 5 Stylen, Grund

Auf jeder Korte steht ein Begriff – links in Englisch, rechts in Deutsch. Wer IM-MEDIATE kennt, darf die Korte SOFORT weglegen: In den Bereich "gelernt". Wer zweifelt, guckt nach rechts und hat sein Aha-Friebrits. Karte für Korte wird sein And-Eriebmi. Karte für Karte Wird, so sertiert, in gelemt und ungelemt. Und man hat Spafi dabel, weif man den Fortschrift Tag für Tag sehen kann. An den abgelegten Karteni Weit man aufhören kann, wann immer man will. Und weif man wirklich nur das zu iernen braucht, was einem fehlt.

English Standard vermittelt als Grund-wortschatz 1408 Wörter (89 Mark). Ab-Itumiveau erreicht man mit 2240 weiteren Begriffen aus English Standard 2 (98 Mark). Fit im Umgangsenglisch mach der anspruchsvolle "Vokabelkasten"

der drapructavolle "vorabelitästen" English Standard 3 mit 2176 Redewen-dungen (98 Mark).

Dazz seu: Die English Standard Gram-matik-Kartei (38 Mark), kaufmönnisches Englisch (148 Mark) und technisches Englisch (148 Mark). Bezugsquelle:

English Standard Verlog Gmidt Deutschland, Am Brelengcher 16 4005 Meerbusch 1, Tel. 0 21 EP / 8 10 D1



u-flex-Schuhe - mehr als nur eine Fußbekleidung:

Die Wissenschaft haf erkannt, daß Men-schen in zwilisierten Ländern unbedingt "Stoddämpfer" benötigen, um Fiße, das Knochengerüst, Bänder und Sehnen gesund zu erhalten. Leider gehen und stehen wir nur noch auf harten Böden und gehen viel zu wenig. v-flex-Sch gleich. Luftkammem im Absatz und in der Laufschle sorgen für Isalation und die notwendige Elastizität. Bei jeder Bewegung wird die Fußmuskulatur ständig fedemd und laufend in Schwung gehalten. Besiegen Sie so die Fußmüdigkeit! Nutzen auch Sie die großen Varteile, die Ihnen Schuhkauf per Best bieten fanst Post bieten kann:

u-flex-Schobe, Wolter H. Pfeiffer, Karl-Hromachik-Str. 3, 8000 München 60, Tel. 0 89 / 85 50 06 (Fordern Sie noch heute kastenlos unse ren Katalog Nr. 505 an.)

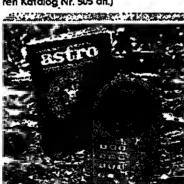

PERSONLICHER ASTROLOGE! Große Leute der Geschichte befragten vor wichtigen Entscheidungen ihren Astralogen. Dank neuester Technik sind auch Sie dazu In der Lage, Mit dem nauen ASTRO-Taschencomputer erstellen Sie per Knopfdruck Geburts- und Tageshoroskape jeder beliebigen Person sowie Partnervergleiche. Die 4 Grundrechenarten beherrscht er ebenso. Geliefert wird er kompl. mit ausführlicher Bedienungsanleitung zum Preis van DM 79,- (inkl. MwSt.) von SCHWED-Versand, Tel. 8 61 26/5 64 55

Postfack 26, 6275 Waldons 1 Maria de la companya de la companya



Die moderne Art zu telefonleren, INTERTON-

Telecomputer TC 2300 Je nach Ausbaustufe kännen bis zu 1000 Namen und Rufnummern gespeichert werden. Eingabe und Abruf über Alphotostatur. Anzeige über 16stelliges Display. Automatische Amtsholung bei Nebenstellenanlagen, Wahf mit aufgelegtem Handapparat, 12-Monate-Ternavtomatik, Digifaluhr mit Kalender, Louthörverstärker zum Mifhären. Alle INTERION-Telefancamputer werden einfach unfer den Telefanapparat geschaben, sind platzsparend und von bestechendem Design. Der Anschluß erfalgt durch die Bundespost.

INTERTON-TELEFONCOMPUTER Postfach 86 02 30, 5000 Köla 80 Tel.: 02 21 / 65 40 65, Tx.: 8 875 364

# Schmerztzei ohne Tabletten durch NOVAFON

Ganz gleich, ob es sich um kurziebige Zehnschmerzen oder lang anhaltende Gelenkschmerzen handelt: wer leiden mußte, griff bisher zum Tablet-ten-Röhrchen. Das soll nun anders werden. Tone statt Tabletten heißt, die neue Therapie, was bedeutet, daß man dem Schmerz jetzt mit Hör-schallwellen zu Leibe rücken kann. Und daß der Schmerz wirklich nachläßt, wird von Medizinern und Patienten gleichermaßen bescheinigt. Das neue elektromedizinische Gerät sieht aus wie eine Handdusche, und ebenso komfortabel ist es auch in der Anwendung. Die ausströmender Schallwellen befreien bereits nach verblüttend kurzer Zeit von quälen-

verblüffend kurzer Zeit von quälenden Schmerzen. Er war Professer Erwin Schliephake – damais Dezent im Jean –, der ein erster die Idee zur therapeutischen Nutzung der Schallwellen hatte. Mit diesen Ideen, die mit finen Schwingungen innerhalb des menschlichen Hörbereichs liegen – im Bereich von 100 bis 10 000 Hertz –, experimentierte der Jenaer Professor, und von da te der Jenger Protessor, und von da an war der Weg bis zur Entwicklung des Intraschall-Therapiegeräts nicht mehr weit. Und so funktioniert die mehr weit. Und so funktionlert die Theropie der kurzen Wellen: Mit den Schwingungen wird das gesamte Körpergewebe zum Mitschwingen animiert. Die Frequenzen passen sich auf normale Weise der Beschaffenheit des Gewebes an, denn die unterschiedlichen Eigenschwingungs-Frequenzen der Körperzellen liegen alle im Hörbereich. Hierin liegt das absolut Ungefährliche dieser bedeutenden Tiefen- und Breitenwirkung des Hörschalls. Doch die Erfindung ging noch weiter. Es gelang eine so glückliche Bündelung der Schallweilen, daß dadurch auch die kleinsten Zellen der Nervenbahnen und folglich sämtliche Zellen des Körpers aktiviert werden. Das Ergebnis: Die Intraschollweilen regen alle jene Zellender Leiten der Körpers aktiviert werden. Das Ergebnis: Die Intraschollweilen regen alle jene Zellen der Leiten der traschallwellen regen alle jene Zellen und Nervenbahnen an, die im Körperhaushalt ihre Pflicht nicht mehr voll erfüllen – eine ganz andere Wirkung also als die der herkömmlichen Vibrationsmassage. Das muß genau-er erklärt werden: Setzt man eine Membranen, die die einzelnen Zellen des Gewebes umschileßen, werden durch die Schallwellen im Bereich von 100 bis 10 000 Hertz gestrafft. Gleichzeitig wird dadurch der Staffwechsel der Zelle – und damit der ganze Zustand des Zellinhalts – grundlegend und günstig beeinflußt. Aber nicht nur die Zellimembranen werden gestrafft, sondern einer Kettenreaktion vergleichbar erfaßt diese Straffung das gesomte Gewebe. Was bewirkt, daß eine gesteigerte Durchblutung und folglich eine Annegung des Blutkreislaufs insgesomt eintritt. Wem das alles zu "technisch" ist, dem sei folgendes versichert. Die Behandlung mit "Hörschall" erweist sich als ungewöhnliches, aber inzwisich den sein der ungewöhnliches, aber inzwisien.

schen weltverbreitetes Noturbeitver-fahren. Die Tiefenwirkung von Introschall beilt jedoch nicht nur rein kör-perlich, sie tut auch etwas für die Seele. Denn neben der Hellwirkung wird in kurzer Zeit auch totale Schmerzfreiheit erreicht - man weiß Schmerzfreiheit erreicht – man weiß jet nichts ist so schön, wie wennt der Schmerz nachläßt. Nen stellt sich die Frage, ob man denn wirklich ohne Tabletten und andere Medikamente schwerzfrei werder kann. Man kann. Keiner wird behaupten, daß intraschell immer und in allen Fällen rasche Hilfe bringt – das verspricht nicht einmal der Hersteller des elektromedizinischen Geräts. Aber bei sehr vielen Leiden heiten die Hörschollweilen. Logischerweise wird schollwellen. Logischerweise wird man nicht immer sofort Linderung erwarten können. Oft werden neben-her noch Medikamente benötigt. Aber die konsequente Anwendung des introschall-Therapiegerätes wird helfen, noch und nach den "Tablettenberg" abzuräumen, eben weil der Benutzer schmerzfrei wird. Die intro-Benutzer schmerzfrei wird. Die intro-schall-Methode ist ein naternahes Verfahren von funktionsfördersder, gesundheitsunterstötzender Wir-kranke Knorpel- und Knochenberei-che, sie aktivieren den Steuermecho-nismus der Zeilkerne und verviella-den sie Schheitigenbilders chen die Selbstheilungskräfte gegen Entzündungen. Die Intraschall-Theraple geht der Natur sozusagen hil-freich zur Hand. Bereits eine "Be-schallung" täglich hilft bei: Arthre-

freich zur Hand. Bereits eine "Beschallung" iöglich hilft bei: Arthrosen, Amputationsschwerzen, Broschitie, Entziledungen (akute, oberlächliche), Epicondolytis (Tennisarm), Gliederentziledung, IschiaKeptschwerzen (gewöhnliche, nicht
organisch bedingte), Kreisiaufstürkung, Lumbago (Hexanschuß), Migräne, Musitelverspannengen und

kungen, Verstopfungen, Wend Zahnschmerzen, Die Hörschallwei sind eine schte "Sporthilfe". Jeder Sportier weiß, daß nur erwärgste und Sportler weiß, daß nur erwärente und entspannte Muskeln ihre volle Kraft und Elastzität entfalten können. Steinere oder gräßere Sportverletzungen sind unvermeidlich und bedeuten meist eine Troiningsunterbrechung. Mit latenschall konn sich jeder Sportler selbst in Form laben oder bei Verletzungen sofort beitendeln. Doch gerade wer bewegungsom lebt, kann seinen Kreislauf 15 Minuten töglich mit Introschall stärken. So wird wieder eine normalerunkten Gewebezellen erreicht. krankten Gewebezeilen erreicht. Dieses elektromedizinische Gerät Dieses elektromedizinische Geröt wird überaß in der Weit als "helfende Hand" verwendet. Zur Technik des Apparats: Die Schwingungen, die erzeugt werden und die als leises Summen, ähnlich dem eines elektrischen Weckers, zu hören sind, dringen bis zu sechs Zentlmeter tief in den Körper ein. Mit einem Spezialvorsatz können die Wellen gezielt auf die schmerzende Stelle gelenkt werden. Das handliche Geröt wiegt nur 250 Gramm, Es treten durch die Anwendung keinerlei Nebenwirkungen auf. Ausführliche Behandlungsanleitung mit Indikationsliste Regt jeder Sendung bei. 2 Jahre Garantie. Deutsches Erzeugnis.

Das Novafon-Gerät kostet DM 298,50 inkt. MwSt. und konn – auch zur 14tägigen Erprobung (ohne Vorauszah lung) – bezogen werden bel:

Yerkovisbüre für Deutschland Niedersachsenstraße 37 Tel. 0 59 21 / 51 36 + 29 80

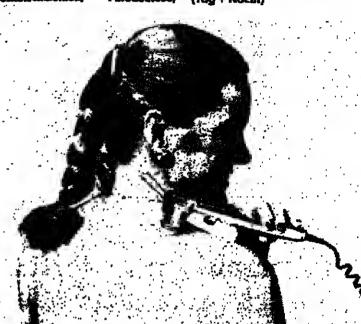

Weltneuheit. Beseitigt trockene Heizungsluft, Zigarettengualm, Staub, Bakterien, Autoabgase

## **Die Revolution** in der Luftreinigung und Luftbefeuchtung

chen Substanzen die Atembut gleichzeitig wäscht und befeuchtet.

Wahlbefinden, Konzentrationsfähigkeit und Leistungskraft werden durch reine, saubere Atemluft nachwelslich wesent-Ech verbessert. Deshalb ist es wichtig, daß der Luftwäscher kann, was Luftbe-fenchter it. Stiftung Warentest (test 9/80) nicht können: Er befeuchtet unge-sunde, trockene Heizungsluft, und er reinigt schlechte, verbrauchte Atemiuf van Zigarettenqualm, Staub, Bakterien Gerüchen, Pollen, Industrie- und Auto abgasen. Wartungsfrei, Auf unhygienl-sche Filtermatten wird verzichtet.

ARD-Ratgeber Technik über den Ventax-Leftwäscher am 4. 3. 1984: Der Leftwäscher kommt völlig ahne Filtermatten aus Statt dessen wird die Filtermotten aus. Statt dessen wird die angesaugte Luft in eine rotierende Lamelsenwalze geführt. Ein sog. Bio-Absorber erhöht noch die Wirkung, Indem er Keime im Wosser gleich abtötet. Das Gerät arbeitet extrem leise." Es wird ausschließlich reines Wasser verdunstet. Selbst allerfeinste Partikel von 1/1000 Millimeter hält das Wasser fest.

Pro Minute werden 3000 Liter Atemiuft gereisigt. Das bedeutet, daß in ca. 20 Minuten ein 25 m² graßer Raum frei ist von Zigaret-tenqualm, Staub und Gerüchen.

ideale Anwendung in Räumen bis 75 m². Der Ventax-Luftwäscher hat sich bestens bewährt in Besprechungszim-mern, Wohn-, Schlof- und Kinderzim-mern, in Büros, Azztproxen, Wartezim-mern, in Computerräumen, in Friseuriäden, Musikgeschäften und Antiquitä-teniäden, in Blumengeschäften, in La-bors, bei der Haustlerhaltung.

Bei Bedarf kann Kräuterfuft erzeugt werden, indem dem Wasser ein Kräuterkonzentrat zugegeben

wird. So kann z. B. bei Erkältungsgefahr automatisch und problemios Kröuterluft in-haliert werden. Wichtig als Schutzmaß-nahme in Büros und Besprechungszim-

stung des Luttwäschers so sale Oberzeagt, daß wir 14 Tage Rückgaberecht einräumen. Auf Wunsch wird das Gerät kostenios yom Paketdienst wieder bei Ihnen zu Kause obgeholt. Sie gehen also kein Risika ein. Nutren Sie den vorteilhaften Bezug direkt vom Hersteller. LW 30 für Räume bis 50 m² = 685,- DM, LW 40 für Räume bis 80 m² sowie LW 20 bis 50 m²

mit Zusatzschaltung für Schlafräume = jewells 785,- DM (Inkl. jewells 14% MwSt.). Die Stromkosten betragen pra Tag ca. 10 Pfennig. Prospekt und Bestellung bei: Ventox-Gerätebau, Pastfach 60 61, 7987 Weingarten Tel. 07 51 / 4 50 11, Telex 7 32 778.

Der neuartige Ventax-Luftwäscher Unser Kapital sind über 10 000 zufriedene Kanden, die den Ventax-ist das erste und einzige Gerät. Luftwäscher weiterempfehlen. Folgende Zitate stammen aus Briefen, das mit reinem Wasser und natürli-die die Firma Ventax-Gerätebau laufend erhält:

John Starker Roucher, Meine Erwartungen bezüglich des Ventax-Luftwö-schers sind voll erfüllt worden. Seit mehr als zwei Jahren arbeitet ur tadel-Vos und hölt meinen ca. 35 m² großen
Wohnroum frei von Ziggrettenqualm,
Gerüchen, Staub und trockner Heizungskuft, Ferner schützt ar nach meiner Erfahrung durch den Zusatz von Kräu-terkonzentrat auch vor Erkältungskran-Dr. Jur. H.-G. Schneider, 4630 Bochum 1

"Um ihr Gerät nicht in der ersten Euphorie zu loben, fleß fch noch einige Wochen verstreichen – um somit die Probezeit zu verängern – bevor fch linnen
mittellen kann, daß das Gerät VentaxLuftwäscher zu meiner größten Zufriedenheit arbeitet. Allen staubempfindlichen Menschen Lagen – ib Gerätzeit chen Menschen konn man ihr Gerät mit bestem Gewissen empfehlen." S. Max-Richter, 4200 Oberhausen 1

"Zuerst möchte ich Ihnen mitteilen, daß ihr Kundendienst aufgrund meiner tel. Anfrage Ende März in keinem Foli übertrieben hat. Ich setze den LW 40 in meinem Einfamilienhaus ein. Er steht im Erdgeschoß und, siehe da, keine Geruchsbelästigung mehr. Küchengeruch, Zigarettennauch usw. sind ohne Duftstoffgreten zur verschwenden. Lind nach et. Zigarettenrauch usw. sind ohne Duftstoffzusatz verschwunden. Und noch etwas: Meine Ehefrau, die etwas skeptisch wor, stellte nach drei Tagen fest,
daß kaum noch Staub auf den Möbeln
zu entdeclen wor. Auch der Papagel
fühlt sich augenscheinlich wohler. Alles
in allem, es ist jetzt saubere Luft vorhanden. Von Besuchem, die Nichtraucher
sind, war die erste Frage "Na, habt ihr
endlich mit dem Rauchen aufgehört?"
Herbert Müller, Raumausstatter-Meister, 6000 Frankfurt

"Selt das von finnen bezogene Gerät in dem Zimmer meines Sohnes aufgestellt wurde, konnten wir feststellen, daß die Atembeschwerden, die bei ihm beson-

ders Nachts auftraten, fast völlig aus blieben." E. Bubeck, 7437 Westerheim

Außerdem möchte ich ihnen mitteilen, daß ich schon nach 2 Togen von der Leistung des Gerätes so begeistert bin, daß ich es nicht mehr missen möchte. Ein-großes Kompliment, ebenso für die schöne Form des LW 30, sowie tür die wirklich geringe Geräuschentwicklung. Ich litt sehr unter trockener Nasen-schleimhaut und hatte ständig gerötete Augen, bedingt durch einen kleinen Raum, in dem Zigarettenrauch und trokkene Luft durch Speicherheizung die Luftverhältnisse vor allem an langen Fernsehabenden nicht gerade ange-nehm waren, Meine Beschwerden ha-

ben sich schon noch 2 Tagen völlig gebessert." Walter Fenner, 4900 Herford

Seit dem 22. 11. 1982 besitze Ich Ihren Luftwäscher LW 30, d. h. jetzt beinahe zwei Winter. Er hat sich sehr gut be-währt, denn nicht nur Luftwäsche führt er tadellos durch, sondern er befeuch-tet die Luft gleichzeitig ausreichend. Nachts habe ich mit einer sehr hellen Nachts habe ich mit einer sehr hellen Taschenlampe (Hologenstrahler) ver-sucht, im Lichtkegel Staubtfocken sicht-bar zu machen. Sie sind, seitdem der Luftwäscher löuft, sehr sehr seiten zu beobachten. Ihre Zusätze "Kränterkon-zentrat" und "Silvaflares" haben sich, je nach Ziel ihres Einsatzes, bestens bewährt. Ich möchte mich hiermit für diese Erfindung herzlich bedanken." Dr. K. H. Schramm, 1000 Berlin 48

Die Leistung des Leitwäschers werde derch Getacktes bestätigt:

• Die technisch einwandfreie Leistung durch die Landergewerbearstoff in Nürnberg, • Die Wirksamkeit der Schwefeldioxidbeseiti-gung durch Prof. Dr. Schligböter vom medizin-schen Institut für Umwetthygiene an der Uni-versität Düsseldorf.

• Die Abtötung von Bakterien und Pilzen durch Dr. Heeg, den Hygienebeauftragten des Uni-versitätskfinikuns füblingen.



Ventox-Gerötebou ist von der Lel-

# Was gerade noch fehlt

Tier-unterscheidet, ist sein Erfindergeist. Zwar sind einige Tiere in der Lage, sich ein Werkzeug zu finden, mit deren Hilfe die Freßgelüste leichter in die Tat umgesetzt werden können, aber die Genialität zum wahrhaft Praktischen bleibt den Menschen unserer Tage vorbe-

Vor einem Jahr lieferte uns dafür die Berliner Elefantenpress mit "Philip Garner's Katalog Schöner leben\* (80 S., 14,70 Mark) ein Beispiel Der Band präsentiert "52 absolut unverzichtbare Lebenshilfen für den modernen Menschen." Dazu gehören der "Sechserpack-Gür-tel" durch den der tägliche (oder momentane) Bierbedarf stets zur Hand ist, oder den Ohrenschützer mit Sonnenenergie-Heizung. Dem Diät-Treter mit eingebauter und darum ständig mahnender Waage eine große Zukunft vorauszusagen, erfordert gewiß keine Prophetenga-

be, wie auch der Bedarf für die Reisedusche in der Spraydose oder den Talkman (für Selbstgespräche) nicht zu leugnen ist.

Solcher Einfallsreichtum läßt natürlich die Konkurrenz nicht ruhen. Und so präsentiert uns nun Uli Stein in dem Band "Leicht behämmert" (Lappan Verlag, Oldenburg. 64 S., 19,80 Mark) insgesamt gar 53 "Erfindungen, die uns gerade noch gefehlt haben\*.

Auch er verkennt nicht die Notwendigkeit einer Reisedusche, löst jedoch das Problem durch einen Brauseaufsatz auf eine Mineralwasserflasche. Dem Autofahrer empfiehlt er ein Sozialwürstchen, daß durch einen Spezialkontakt im Zigarettenanzünder erwärmt wird. Ob der Kleintier-Ventilator, angetrieben durch einen Goldhamster, durch aktuelle Tierschutzdebatten in seinen Marktchancen beeinträchtigt sein wird, bleibt abzuwarten.

Beide Bände lehren uns aber, daß der Fortschritt noch lange nicht am Ende ist, auch wenn wir angesichts dieser Bücher leicht mit unserem Latein am Ende sind.

München: Fels' "Der Affenmörder" uraufgeführt

## Dschungel-Show mit Bier

wölf Jahre ist es her, daß Ludwig Fels nach zehn Jahren Hilfsarbeit seine ersten "Anläufe" dichtete und ebenso barsch wie ungenau erklärte: "Ich habe den Unterschied zwischen Ehrentribüne und Stehplatz bemerkt, darum gibt es auch nicht die geringste Möglichkeit, meine Gedichte mit 'Kunst' zu verwechseln." Inzwischen hat er "aus der Schreibmaschine eine Axt" gebaut, mit der er auf die schuldige Gesellschaft einhaute, kraftmeierisch, mit links-expressionistischem Pathos und meistens im Schutz des Kritiker-Lobs: Er glättet nicht seine Widersprüche.

Managuage !!

siun,

bgase

S's blances and he

Damit hat er es auf fünf Literaturpreise gebracht. Aber auch zum Ruf eines sozusagen gemachten Autors: Seine "Eisträume", "Betonmärchen" und so weiter ziehen die Sozialromantiker der Kritiker eher an als die Leute, gegen die er seine anarchistischen Rundumschläge zu führen glaubt.

Daß sich der geborene Franke (aus Treuchtlingen) jetzt in Wien mehr zu Hause fühlt, wäre vielleicht auch aus dem Phantastischen Realismus seiner Erzählungen und Berichte herauszulesen. Bestimmt aber aus seinem (nach "Lämmermann") zweiten Theaterstück, mit dem er die Münchner im Werkraum der Kammerspiele wieder ganz schön belämmert: "Der Affenmörder", jetzt uraufgeführt unter der Regie von Ulrich Heising. Angesichts des sperrigen Unternehmens könnte man meinen, der Intendant Dieter Dorn wollte einmal den Verkauftes Haus gäbe dem Affen zuviel

Phantastisch bereits das Mißverhältnis von hoher Vorausinterpretation und dürftigen Szenen. Peer Gynt wurde bemüht, im Programmheft eine supergebildete Begleitung unter anderem von Rousseau, Büchner, Darwin, Kaika - aber dann, auf der schmalen, beidseitig von Publikum flankierten Spielbahn, eher das ganz Gewöhnliche, auch Ordinäre, das Farcenhafte mit der ungewissen Be-

In 23 Bildern zeigt Fels den Arbeiter Hans Walczak (Claus Eberth) als einen tödlich verirrten Forscher zwischen zwei entgegengesetzten Träumen. Das heißt: In der einen Ekke siecht er zwischen Gummibaum und Fernseher am Eheleben dahin Fels.

und nervt seine schwangere Frau und das unleidliche Kind mit seiner Sehnsucht nach Höherem, dem Spiel mit dem roten Akkordeon, Nach der Anstreicherarbeit (Leiter und Eimer in der Mitte) lernt er beim Volksfest im Bierzelt (Bänke daneben) den Tierbändiger (Edgar Selge) kennen und dessen Lucy (Franziska Walser), die ihn mit ihrer Affen-Nummer im Käfig der Dschungel-Show (andere Ecke) derart fasziniert, daß er sein Akkordeon aufgibt und beschließt, die Show als das wahre animalische Dasein anzunehmen, sich als Zweitaffe einzukleiden. Nach der Sentenz "Alle Männer fahren auf die Wildnis ah".

· Mit der schrecklichen Bezeichnung "Jagdparodie auf Hirngespinste" hat Fels sich einen Freibrief ausgestellt für fast jedes tiefer gemeinte und irgendwo verrutschte Bild. Manchmal findet Eberth den rechten Traumwandlerton für dieses abstruse Milieu aus Zille, Wedekind, Brecht und Herzmanovsky-Orlando. Aber: Was Fels seinen Personen zu sagen gibt, kommt oft nicht hinaus über ein unklares Geraune aus Kalenderspruch, Kalauer und Klassenkampfparole.

"Das ideale Paar - ein Arbeiter und eine Äffin" ist ein Denkkrampf. Aber keine eingängige Metapher. Da kann die Walser mit und ohne Fell noch so tierbemüht auf gut schwäbisch nach "Akrobatrik statt Gimmnaschdick" verlangen – bei ihr peept's wohl, al-lein es fehlt der Pen Denn es soll in lein es fehlt der Pep. Denn es soll ja noch das Drittklassige des Arbeiter-wunschtraums dabei berauskommen. Etwas viel auf einmal. Zumal an übler Porno-Gestikulation so wenig gespart wird, daß der Arme selber draufkommen müßte: die wollen ihn doch bloß vergackeiern. (Verdacht: oder etwa-

Gegen das Bild-Ende setzte Fels gerne billigere Applauslocker wie: "Ich finde es zum Davonsaufen" oder Dich juckt wohl der Gehirntumor". Nur sekundenweise gelingt Überraschungspoesie, etwa wenn Eberth sich auf der Leiterspitze in höhere Sphären dirigiert. Das wenige Fortschrittliche im "Affenmörder" sehe ich allenfalls darin, daß die Zuschauer sich weder durch ordinäre Reden noch durch Porno-Requisiten aus der Ruhe bringen ließen. Stram-mer Applaus für alle, einschließlich ARMIN EICHHOLZ

Film: A. Poes Großstadtballade "Alphabet City"

## Bonbons auf Asphalt

ohnny ist ein gut aussehender Bursche, dem man schlimmstenfalls zutrauen würde, gelegentlich schwarz zu fahren, Regisseur Amos Poe aber sieht das anders. Er steckt Johnny in martialische Lederkluft, staffiert ihn mit Revolver und schnittigem Sportwagen aus, um dann tollkühn zu behaupten, Johnny sei der große Boß in seinem Viertel. Ein gefürchteter Gangster, der den Drogenhandel in Alphabet City kontrolliert, den verruchtesten Bezirk von Manhattan.

Da selbst dem härtesten Helden erst ein Doppelleben den raffinierten Hauch von Tragik gibt, mimt Johnny außerhalb seiner "Dienstzeit" den treusorgenden Familienvater. Sicher, er hat mehr als genug damit zu tun, säumige Kunden zum Krüppel zu schießen oder Konkurrenten in Mülltonnen zu stopfen. Auf dem Heimweg vergißt er jedoch nie, seiner sensiblen Frau die Windeln fürs Baby mitzubringen. Und in seiner Freizeit rät er gar der Schwester von der käuflichen Liebe und dem farbigen Freund vom Rauschgift ab. Eines Tages lauscht er dann selbst der Stimme seines Gewissens, lehnt einen Auftrag der Mafia ab und ist fortan Freiwild.

Der New Yorker Regisseur Amos Poe muß wohl gespürt haben, daß böswillige Betrachter diese Mischung aus Reißer und Sozialschnutze als Schund mißverstehen könnten. Also hüllt er das klapperige Handlungs-gerüst in Samt und Seide und demonstriert ausgiebig die verklärende Wirkung des Weichzeichners. Da werden schlichte Ampeln zu ver-

schwommenen Lichtorgeln, während Straßenlampen nun leuchtenden Pusteblumen gleichen. Wenn Kameramann Oliver Wood obendrein hrüchige Häuserblocks in schicke Bonbon-farben taucht, scheint das Elend so konsequent zur pittoresken Bühnenkulisse veredelt, daß man jederzeit mit dem Auftritt einer namhaften Rockgruppe rechnet.

Statt dessen gibt es langwierige Dialoge, in denen die Banalitäten wie kostbarer Blütenhonig von den Lippen der Schauspieler tropfen. Dabei bemüht sich Hauptdarsteller Vincent Spano ebenso verzweifelt wie erfolglos, irgendwie die elektrisierende Ausstrahlung des jungen Al Pacino zu kopieren. Auch Amos Poe, der für seinen unkonventionellen Thriller Subway Riders" einiges Lob erntete, ringt verbissen um seinen Stil. Die Grammatik des Genres hat er gründlich studiert. So rückt er immer wieder nassen Asphalt ins Bild, zwingt die Kamera in die Froschperspektive und bevorzugt Schnelifeuer-Schnitte.

Leider verdeckt dieser kunstgewerbliche Eifer nur notdürftig die traurige Tatsache, daß Poe ratios zwischen der überhitzten Dramatik aus Martins Scorseses "Hexenkessel" und den frostigen Ritualen des Groß-stadtwestern von Walter Hill schwankt. Zwar wird das unglaubwurdige Happy-End durchaus pakkend erkämpft. Doch da hat schon jeder begriffen, daß "Alphabet City" kein Film, sondern nur ein überzüch-

teter Videoclip ist. HARTMUT WILMES Eine Prager Hausnummer für den internationalen Musikfilm: Der tschechische Regisseur Petr Weigl

# Trickreiche Luftschlachten gegen Achill

Man hat ihn den "Visconti des Bildschirms" genannt für seine telegenen Musikproduktionen. Er ist der Spezialist für Unmöglichkeiten. Nach seiner aufsehenerregenden Verfilmung von Benjamin Brittens Geister-Oper "The Turn of the Screw", schickt Petr Weigl, der tschechische Regisseur, am Karfreitag nun Das Martyrium des Heiligen Sebastian" über die deutschen Bildschirme: das unmögliche Werk, von Gabriele d'Annunzio vielaktig und versschäumend einst Ida Rubinstein auf den fiebrigen Leib gedichtet. Claude Debussy stiftete dazu im Auftrag der Rubinstein seine Musik.

l'oscanini ließ es sich nicht nehmen, 1926 die Aufführung an der Mailänder Scala zu dirigieren. Doch gehört das Werk unverkennbar mit jedem Vers seiner Entstehungszeit an: den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Schon aber liegt ein weiterer Weigl-Film abrufbereit vor: Christoph Willibald Glucks vor zwei Jahren erst (in der Tschechoslowakei) aufgefundenes "Achilles"-Ballett, für das der Basler Heinz Spoerli die Choreographie erfand, Weigl aber eine sensationelle Tricktechnik für die Kampfszenen, die nun schemenhaft durch die Luft klirren. Eine Starbesetzung ist überdies aufgeboten: Paolo Bortoluzzi, Noëlla Pontois und Michael Denard von der Pariser Oper, Lubomir Kafka und Katalin Csarnoy von der Deutschen Oper Berlin.

Als Auftragswerk dieses Hauses entstand auch Hans-Jürgen von Boses musikalische Nachdichtung der Erzählung "Die Nacht aus Blei" von Hans Henny Jahnn, die Weigl gerade in Prag verfilmt, seine Erstbegeg-nung mit einem Werk zeitgenössischer Musik wie eines deutschen Dichters, den der vielbelesene Weigl bislang kaum dem Namen nach kannte. Einzig in diesem Punkt ist der 45jährige Tscheche leider Gottes beinahe ein Deutscher zu nennen.

Petr Weigl ist in Brünn geboren, siedelte aber mit den Eltern als Kleinkind bereits nach Prag über, die Stadt, in der ihm die Steine sprechen. Was schön und geheimnisvoll ist, das ist für Weigl bis heute verlockend ge-

"Ich wurde als Kind wie durch ein Wunder der Freund alter Leute", sagt Weigl "Ich wurde ihr Partner, ihr Vertrauter. Das war das Faszinierende: Mit Kinderaugen blickte ich tief in ihr Leben hinein, ihre Schicksale, Empfindungen. Ahnlich wie mit den



Oper und Ballett aus dem Theater ins Freie gerissen: Der tschechische Musikfilm-Regisseur Petr Weigl FOTO: OIEWRT

alten Leuten, die meine Jugend umstanden, geht es mir jetzt mit den alten Häusern Prags. Jedes hat sein Schicksal. Das spricht mich an. Die Stadt strotzte wohl niemals vor Optimismus. Sie sann meist wohl nostalgisch der Vergangenheit nach, und auf Nostalgie verstehe ich mich."

Als der zarte, empfindsame Weigl als Jüngster des Kurses die Prager Filmhochschule bezog, war sein höchster Trumpf die Belesenheit und zwar nicht nur in den Märchen, denen er lange vertrauensvoll anhing, Spiegel für ihn einer besseren Wirklichkeit. "Tagsüber lernten wir auf der Hochschule, wie man Filme macht, und abends sahen wir in den Kinos, daß man sie so längst nicht mehr macht", sagt Weigl. Die neue Welle des Filmens, die Arbeit von Go-dard, Truffaut, Resnais überschwemmte die Konventionen - und nicht nur Prags. Zu ihnen fand Weigl

denn auch nicht mehr zurück. Er war in der Tschechoslowakei der erste, der Musik mit freien filmischen Assoziationen zu begleiten begann. Die ersten tschechoslowakischen Ballettfilme stammten von ihm, und für seine filmische "Romeo und Julia"-Paraphrase über Prokofieffs Ballett gewann er sich den Prix Italia, die höchste Auszeichnung West-Europas für den Musikfilm, die

ihm später ein zweites Mal zufiel. Er war aber auch der erste in Prag, der Oper als Lebensdrama sah, von Musik nur begleitet. "Ich riß die Oper aus den Opernhäusern ins Freie\* sagt Weigl. "Ich verstand, daß alle Komponisten bis auf den heutigen Tag sich für ihre musikalischen Dramen der Opernhäuser nur als Notbehelf bedient hatten, denn wie und wo sonst hätte man ihre Dramen aufführen können? Ich visierte also zwangsläufig Oper als Spielfilm. Weigls Verfilmung von Dvoraks "Rusalka", tschechisch und deutsch gedreht, bot sich denn auch erfolgreich als Kino-

the Screw" hatte Weigl statt der Sänger Schauspieler vor die Kamera geholt, doch ist er darin nicht dogmatisch. "Wenn ein Sänger schauspielerisch elementar reagiert und außerdem im Typ zu der Rolle paßt, arbeite ich gern mit ihm auch im Film. Meine nächste Arbeit, Massenets "Werther", wieder zweisprachig, diesmal französisch und deutsch gedreht, ist mit Brigitte Fassbaender und Peter Dvorsky besetzt. Daß es allerdings künstlerisch befriedigend auch möglich ist, Sänger zu douhlen, habe ich wohl inzwischen bewiesen. Es bedarf dazu freilich einer minutiösen musikalischen Vorbereitung der Schauspieler. Um die Kinderrollen in ,The Turn of the Screw' zu besetzen, haben wir sogar einen Wettbewerh aus geschrieben, aber unter 400 Kandidaten dennoch nur einen einzigen Kna-ben für die Rolle des Miles gefun-

In "Rusalka" wie in "The Turn of

Längst drängt Weigl über den Musikfilm hinaus, doch genehme Stoffe zu finden ist schwer. "Ich will durch Film zeigen, wie schwer es ist, Wahr-heit zu finden und wie viel schwerer noch, daraus Konsequenzen zu ziehen. Wie schwer es überdies ist, gerecht zu sein. Die feinste Analyse von jedem Impuls, jedem Schritt (wie in den Romanen der Virginia Woolf) ist Aufgabe des Films. Und sie kann sich frei aussprechen auch noch in völli-ger Stummheit." Weigl hat das mit den "Betrachtungen in freyen Stunden" belegt, einem Kultfilm deutlich in der Visconti-Nachfolge, einzig mit Schubert-Musik unterlegt.

Weigl kapriziert sich nicht auf Esoterik. "Man bringt mir immer Stoffe, die angeblich wie für mich geschaffen wären. Dabei will ich Grundverschiedenes machen, selbst das ganz Normale. Auch das Fernsehen ist eine Kraft, künstlerisch Einfluß zu nehmen. Kunst drängt überdies von allein in die Tiefe. Doch ohne Disziplin kommt man ihr nicht bei. Was man braucht zum Filmemachen sind Stil. Zielsicherheit, Unerschütterlichkeit."

Manchmal dreht Weigl nur einen einzigen Film in zwei Jahren. Das bedrängt ihn innerlich nicht. "Vielleicht\*, räsoniert Weigl, "ist schon in weit jüngeren Jahren etwas von der Stärke der alten Leute, mit denen ich als Kind vertraulichen Umgang hatte, in mich übergeflossen. Auch in sich hineinzuleben, gibt Kraft."

Lanemand absprechen wollen. Was sie in ihren Gedichten, Geschichten, in ihren unzähligen Briefen nach Hause beschrieben hat, ist hittere Erfahrung. Was sie zeitlebens bedrückt, immer wieder fasziniert hat, bezahlt sie schließlich mit dem eigenen Tod. Sylvia Plath macht ernst mit dem, was sie so kunstvoll und bilderreich beschworen hat: 1963 stirbt sie von eigener Hand, vor dem geöffneten Gasherd, ganze 30 Jahre alt, ein Jahrzehnt nach ihrem ersten Selhstmordversuch, den sie sich, wie es schien, mit ihrem einzigen Roman "Die Glasglocke" von der Seele geschrieben

Konsequenz wird man auch ihm zubilligen müssen. Die lange Liste der Stücke Johann Kresniks beweist, daß er sich stets als Anwalt der Au-Benseiter verstanden hat - und als ein Choreograph, für den Kunst zugleich immer auch Kritik gewesen ist. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, his der aus dem österreichischen Bleiburg stammende Ballettchef des Heidelberger Theaters auf die Geschichte der im amerikanischen Boston geborenen Autorin stoßen würde. Kresnik zögert denn auch keinen Moment lang, den literarischen Lebensfaden Sylvia Plaths aufzunehmen und zu einem Stück zu verweben, wie man es von ihm gewohnt ist: Barbarisch in seinen Mitteln, hildhaft in seinen Szenen, hrutal in seinen Fol-

Denn seine Sylvia Plath greift schon zu Beginn zu den betäubenden Tabletten. Alle Stationen ihres Schicksals, die Idylle ihrer Kindheit, die Erinnerungen an ihren früh ver-

Schreiberlebnisse auf dem College die Schocktherapie im Krankenhaus nach dem ersten Selbstmordversuch, die schriftstellerische Konkurrenzsituation in der Ehe mit Ted Hughes, all dies erfährt sie wie im Wahn, in einer Abfolge verzerrter Rückblenden und Horrorvisionen.

Gleich einer schweren Last hürdet sich Sylvia Plath (Kate Antrobus) ihre Schreihmaschine auf den Rücken. Ständig hastet sie zwischen Bügelbrett und Spültisch hin und ber. Alle Personen ihres Lebens erscheinen ihr grotesk übersteigert. Wunsch und Wirklichkeit verwischen sich. Sie kann nicht mehr unterscheiden, was Traum, was Erfahrung ist. Ein zweites Ich (Regine Fritschi) spaltet sich ab und macht den Zwiespalt zwischen Kunst und Küche doppelt deprimierend. Am Ende steht das totale Chaos. Während sich ihr Todestanz erfüllt, ertönt aus den Lautsprechern ihre eigene Stimme.

Nicht immer ist dieser unmittelbare Zusammenhang gegeben. Je mehr Kresnik sein Anschauungsmaterial anhäuft, desto weniger wird ein roter Faden erkennbar. Am Schluß wirkt die Geschichte fast wie eine austauschbare Illustriertenstory, die gleichermaßen den Suizid Marilyn Monroes wie den Selhstmord Sylvia Plaths meinen könnte. Die Szene verselbständigt sich, die aufwenige Orchestermusik Walter Haupts läuft nebenher. Offenbar kann sich auch eine Konsequenz, wie sie Johann Kresnik mit seinem choreographischen Theater praktiziert, selbst ad ahsurdum führen. Auf Kosten von Sylvia Plath, versteht sich. HARTMUT REGITZ



Im Aufruhr der Anklage die Übersicht verloren: Szene aus Kresniks gefährlich. Ganz so wie der Künstler "Sytvia Plath" in Heidelberg FOTO: MANFRED ZENTSCH

#### Heidelberg: Kresniks Tanzstück über Sylvia Plath | Kunsthalle Bielefeld: Das Werk von Blinky Palermo

# Bügelbrett und Spültisch Die politischen Dreiecke

Beim Film heißt sie zum Beispiel James Dean, die Pop-Musik hat ihre Janis Joplin, in der Literatur gibt es den Pasolini. Alle zur Unzeit gestorben, alles Helden. Inzwischen werden sie als Heilige gehandelt.

Die Malerei hat auch ihren Heiligen. Er heißt Blinky Palermo. Gestorben ist er 1977, keine 34 Jahre alt. Er war gerade auf den Malediven im Indischen Ozean. Über die genaue Todesursache ist nichts bis hierher ge-

Schon möglich, daß er ein Märtvrer war. Sein Mythos ist jedenfalls danach. Sein Ruhm auch. Oh der mit seinem Lehrer – Joseph Beuvs – zusammenhängt? Sicher ist, daß es einen Einschnitt bedeutete, als der Pfeifenraucher Palermo in der Düsseldorfer Kunstakademie von der Klasse des Magikers Bruno Goller in die Klasse des Aktionisten Joseph Beuys wechselte. Das war 1964.

Beuys sagte ihm damals: "Schmeiß

mal die Pfeife weg, dann werden die

Bilder besser." Sind sie besser geworden? Sie wurden anders. Das belegt die größte Retrospektive, die hislang zum Werk Palermos gezeigt wurde. Vom Kunstmuseum Winterthur zusammengestellt, ist sie jetzt in der Kunsthalle Bielefeld zu sehen. Ein Großteil der Bilder kommt aus amerikanischem Privatbesitz, ist zum ersten Mal in der Bundesrepublik zu besichtigen und wird, noch vor der Pariser Station im Centre Pompidou, wieder in die USA

zurückkehren.

Gegenständliches gibt es nur ganz wenig, und nur aus der Anfangszeit, zum Beispiel Scheren, ein Selbstporträt oder ein totes Schwein. Aber bald, noch 1964, gab es einen radikalen Bruch. Wir sehen Quadrate, Dreiecke, T-Stücke, Linien, Schachhrettmuster, Kanten, Kurven, Winkel und Farbfelder. Es kommen Holzlatten und bemalte Bretter, Stabformen, die an Totems denken lassen. Es kommen die Stoffbilder und die Metallbilder, scharf konturierte, kompakte Farbkompositionen.

Peter Heisterkamp ist gegenstandslos geworden. Dies in einem doppelten Sinne des Wortes. Der als Peter Schwarze 1943 in Leipzig geborene und dann von dem Ehepaar Heisterkamp adoptierte junge Mann wollte sein Leben neu einrichten und seine Kunst gleich dazu. Er trat mit einem neuen Namen auf: Blinky Palermo. Den hatte ihm sein Mitschüler Anatol verpaßt: Er sehe dem Mafioso Palermo doch so ähnlich.

Nun wissen wir also, wie der Unhold ausgesehen hat: scheu, still, un-

Kunst. Die sei ganz still wie ein Hauch, "politisch-musikalisch", wie sich Beuys erinnert. Politisch-musikalisch? Bei Beuys ist Kunst immer politisch, sonst ist sie keine. Aber wie politisch sind Dreiecke? Ein Dreieck ist eine Abstraktion.

Man kann sie zur ästhetischen Norm erheben. Als Norm kann sie virtuell Widerspruch erzeugen. Womit wir im Allgemein-Politischen wären, aber nur im ganz allgemeinen. Ein angeblich mitgedachter Protest (wogegen eigentlich?) macht die Politik kaum konkreter. Jedenfalls hat es Palermo zumeist unterlassen, seinen Bildern und Objekten Titel mitzugeben. Folglich wird niemand auch nur den leisesten Hinweis auf politische Zustände oder politische Angste oder politische Visionen erkennen.

Gleichwohl wird so etwas wie ein Ordnungsentwurf sichtbar. Hier beginnt es, spannend oder, wenn man so will, musikalisch zu werden. Das trifft nur ganz selten auf das einzelne Bild zu, dessen suprematistisches, konstruktivistisches oder stijlistisches Vorhild ohnehin mehr oder weniger aufdringlich grüßen läßt. Einzeln und für sich genommen halten Palermos Arbeiten heute nicht mehr stand. Sie sind kaum mehr als kunsthistorische Zitate oder einfach Etüden. Dem widersetzen sich nur wenige kleine Gouachen und Aquarelle: die freilich sind dann von einem betö-

Im Ensemble aber, da kommt den anderen Bildern eine ganz unerwartete Qualität zu. Sie wirken plötzlich wie aufgeladen, wie ein konspirativer Energieverbund. Folglich hat man in Bielefeld ganze Wande wie übergroße Schalttafeln hergerichtet. Da hängen Bilder von unterschiedlicher Größe. Struktur und Farbe – in unterschiedlicher Höhe. Sie korrespondieren miteinander, von oben herunter, von rechts nach links, von der Mitte nach oben und wieder zurück. Das ist wie ein Kraftfeld. Da gehen

Ströme hin und her. Die scheinen sich wieder zu beruhigen, sie steben plötzlich stockbeinig still, dann beginnen sie wieder zu zirkulieren. Balance und Aufruhr. Gegenwärtigkeit und Transzendenz. Ja, vielleicht sogar Poesie. Vermutlich wird Palermo auf diese Weise überdauern; immer im Kontakt und im Kontext mit sich selbst. Auf sich allein gestellt, bleibt er stumm, tot. Das bekommt am Ende auch einer Kultfigur nicht. Legenden können verblassen.

**WOLFGANG MINATY** 

Kunsthalle Bielefeld: bis 17. März, Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven: 30. März bis 12. Mai, Centre Pompidou Paris: Juni/Juli;

#### **JOURNAL**

Englands Nationaltheater schließt eine Bühne

SAD, London Das britische Nationaltheater schließt mit Wirkung vom 20. April eine seiner drei Bühnen in London und entläßt ein Siehtel seiner 700köpfigen Belegschaft, Intendant Sir Peter Hall sieht sich zu dieser Maßnahme gezwungen, weil die diesjährige Staatssubvention von 24 Millionen Mark eine Steigerung um nur 1,9 Prozent darstellt und auch der Zuschuß im Werte von 2,7 Millionen Mark der Stadt London gefährdet ist. Dreißig der von der Entlassung bedrohten Mitarbeiter sind Schauspieler. Das 400 Sitze zählende Cottesloe-Studie, dessen Schließung Hall ankündigte, diente in erster Linie als Experimen tierhühne des Nationaltheaters.

Marathon-Ehrung für Alban Berg

Den heutigen 100. Geburtstag des Komponisten Alban Berg (vergl. GEISTIGE Welt) nimmt der WDR Köln zum Anlaß eines Alban-Berg-Marathons im dritten Hörfunkorogramm. Von beute morgen 9.05 Uhr his heute nacht um zwei gibt es Musik von Alban Berg oder solche, die mit ihm in engster Beziehung steht. In einem Konzert im Kölner Funkhaus wird Dietrich Fischer-Dieskau, begleitet von Aribert Reimann, frühe Lieder von Berg zur Uraufführung bringen. Alban Berg auch im Südwesten; Eine Berg-Werkstatt, die sich noch his in den Juli hinzieht, findet in der Regie des Freiburger Theaters statt. Eine Alban-Berg-Gesamtausgabe unter Federführung von Prof. Rudolf Stephan wird von der Wiener Universal Edition zur Suhskription aufgelegt.

Theo Adam "Präsident" der Dresdner Staatsoper

dpa, Dresden Kammersänger Theo Adam ist zum Präsidenten des "Kuratoriums der Staatsoper Dresden" berufen worden, dem Persönlichkeiten des kulturellen Lebens angehören und das als beratendes Organ des Dresdner Oberhürgermeisters ar-beiten solle. Dem Gremium gehören ferner unter anderen der Intendant der Dresdner Staatsoper, Gerd Schönfelder, Chefregisseur Joachim Herz, die Tanzpädagogin Gret Palucca, Kammersänger Peter Schreier und der Komponist Udo Zimmermann an. Anläßlich der Wiedereröffnung der Dresdner Semperoper vom 13. bis zum 18. Februar finden zwel Uraufführung statt: Udo Zimmermanns zweiteiliges Ballett "Brennender Friede" und die Oper "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Ril-ke" von Siegfried Matthus in der Inszenierung von Ruth Berghaus.

Fusion von Tobis und Neue Constantin

dpa, Berlin Die beiden deutschen Filmverleihunternehmen Tobis Film, Berlin, und Neue Constantin, München, wollen vom 1. Mai an ihre Filme gemeinsam vertreiben. Damit passe sich die neue Vertriebsgemeinschaft "den veränderten Marktbedingungen, insbesondere der verstärkten Konzentration im Kinomarkt" an, Die beiden Firmen wollen mit ihrem Schritt "der Konkurrenz der amerikanischen Konzerne und der Bedrohung durch die neuen Medien wirkungsvoller entgegentreten".

Berlin: "Forum der Musikhochschulen"

AP, Berlin Zu ihrer ersten gemeinsamen Veranstaltung haben sich Vertreter aller Musikhochschulen der Bundesrepublik aus Anlaß des Europäischen Jahres der Musik 1985 zu einem "Forum der Musikhochschulen" in Berlin getroffen. Über 500 Studenten und Hochschullebrer nehmen bis zum 12. Fehruar an Konzerten, Referaten, Symposien und Konferenzen teil.

Münster zeigt Bilder des Malers Hans Born ma. Münster

Aquarelle, Ölgemälde und Zeichnungen des westpreußischen Malers Hans Born (1910-1983) zeigt das Westpreußische Landesmuseum Drostenhof Wolbeck bei Münster. Unter den über hundert Exponaten befinden sich Motive an Weichsel und Nogat, die aus der Erinnerung entstanden. Daneben gibt es Bilder westdeutscher Landschaften, aus Europa und Nordafrika (bis 21,4., Katalog: 2 Mark).

José Gomes Ferreira † AFP. Lissabon

Der portugiesische Lyriker José Gomes Ferreira ist in Lissabon im Alter von 84 Jahren gestorben. Seine gesammelten Gedichte sind in seinem Lande unter dem Titel Poeta Militante" erschienen. Das langjährige aktive Mitglied der Kommunistischen Partei war zum Zeitpunkt der Revolution im April 1974 Präsident des Schriftstellerverbandes.

#### Unglückshaus schlampig gebaut?

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom War es Profitsucht, Schlamperei, behördlicher Kompetenzstreit oder einfach das Regenwasser? In Italien fragt man wieder einmal nach den Verantwortlichen für eine Katastrophe, die 34 Menschenleben gekostet hat. In dem Ort Castellaneta bei Tarent, dem Geburtsort Rudolfo Valentinos, ist ein sechsstöckiges Wohnhaus mitten in der Nacht wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Von einem Augenhlick zum anderen verwandelten sich 25 seiner 37 Wohnungen in einen Trümmerhaufen. Von den 68 Bewohnern der eingestürzten Appartements - in der Mehrzahl Arbeiter und kleine Angestellte - konnten nur 34 gerettet werden – zwölf davon mit zum Teil

schweren Verletzungen. Das Haus war Anfang der fünfziger Jahre auf abfallendem Gelände von einem ehemaligen Maurer errichtet worden, der sich zum Bauunternehmer hochgearbeitet hatte. Das Haus | über drei Jahre bei uns war, abgeholt kannte keinerlei Betonstruktur und wird". war nur aus Tuffstein gebaut. Seit zwei Jahren arbeitete eine Firma aus Neapel im Schneckentempo und angesichts immer wieder ausgehender Finanzierungsmittel - mit vielen Unterbrechungen an der Anlegung eines Bürgersteigs vor dem Haus. Er sollte vor allem dazu dienen, das Regenwasser abzuleiten, das immer wieder in die Kellerräume eindrang und schon Risse im porösen Mauergestein hervorgerufen hatte.

Als diese Arbeiten im März vorigen Jahren noch immer nicht abgeschlossen waren und die Wasserschäden zunahmen, protestierten die Einwohner bei der Gemeinde und beauftragten einen Anwalt. Der christdemokratische Bürgermeister forderte daraufhin die neapolitanische Firma ultimativ auf, die Schäden zu reparieren. Von der Gemeindeverwaltung wurden Lokalbesichtigungen vorgenommen und Sachverständigengutachten angefordert. Es stellte sich auch die Frage, ob das Haus nicht evakuiert werden müsse.

Aber dann geschah gar nichts. Nach dem Unglück sagte ein ehemaliger Hausbewohner, der vergangenen Woche ausgezogen war: "Seit langem lebten wir in Alarmstimmung. Unsere Beschwerden liegen in der Gemeinde vor."

Dort aber schwört man, daß kein einziges der eingeholten Sachverständigengutachten die Räumung des Hauses verlangt habe. Bürgermeister Semeraro nach der Katastrophe: "Ich habe ein reines Gewissen." Wie rein es in Wirklichkeit ist, wird jetzt die Justiz zu entscheiden haben. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Inzwischen ist ein von demselben Unternehmer in derselben Straße errichtetes Zwillingshaus auf Anwei-Mehr als 200 Bewohner wurden evakuiert.

land unler Hochdruckeinfluß ver-

bleibt, erfassen die Mitte und den Sü-

den des Bundesgebietes atlantische

WETTER: Unbeständig und kalt

# Tränen beim Abschied einer Wa(h)l-Hamburgerin

Manchen schien es, als weine der Killer zum Abschied tatsächlich. Orca, das sechsjährige Schwertwal-Weibchen aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck trat gestern in den frühen Morgenstunden eine lange Reise an. Das schwarze Tier mit den weißen Flecken am Bauch flog nach Osaka, wohin es verkauft worden war. In einer Hängematte wurde die "Dame" aus dem großen Becken des Delphinariums im Hamburger Zoo gehoben und in einen Spezialcontainer gehieft. Gut zwei Dutzend Orca-Fans hatten sich nachts um ein Uhr eingefunden, die ihren Liebling ein letztes Mal sehen wollten.

#### Orcas "Stadtflucht"

"Hoffentlich übersteht er die Reise gut", wünschte eine Frau, die eigens wegen Orcas "Stadtflucht" aufgestan-den war. Auch Caroline Hagenbeck sah der Verladung zu: "Es ist schon ein wenig traurig, wenn ein Tier, daß

mipolster und mit zehn Kilogramm Fett eingerieben, trat Orca die 28stündige Reise an. Vom Tierpark Hagenbeck ging es auf einem Lastwagen zum Flughafen. Die DC 8 der Korean Airlines startete um kurz nach sechs Uhr Richtung Osaka. Damit es dem Walmädchen unterwegs nicht zu warm wurde, waren 450 Kilogramm Eiswürfel mit an Bord, die nach und nach in den Container geschüttet wurden. Bei Zwischenlandungen in Dubai und Seoul wurde neues Eis nachgeladen.

Drei Jahre lang war Orca die Attraktion bei Hagenbeck. Die Wa(h)l-Hamburgerin ging 1981 einer amerikanischen Firma vor Island ins Netz. Als man in Hamhurg davon erfuhr, griff Hagenbeck sofort zu. Aber die Dame war zu teuer. Ein Kauf kam nicht in Frage. Also wurde Orca gemietet, ein in Amerika durchaus übliches Verfahren. Der Leasing-Vertrag lief zunächst nur über ein Jahr, wurde aber zweimal verlängert. In Hamburg erhielt Orca ihre \_künstlerische

Ausbildung". Schon nach ein paar Tagen fraß sie ihrem Trainer Kurt Köhrmann aus der Hand. In Orca fließt Theaterblut", sagte er. Ein wenig Wehmut klang in seiner Stimme. Nur drei Monate lagen zwischen ihrer Ankunit im Tierpark und dem ersten Auftritt vor Publikum mit "Flosse" geben und Salto rückwärts.

#### Die Waldame lernte schnell

Die Waldame lernte sehr schnell. Wenn sie wollte. Wenn nicht, ging sie auf Tauchstation. Während der Ubungsstunden hrauchte ihr Lehrer immer einmal wieder ein Handtuch

und trockene Kleidung.
Orca hatte schnell herausbekommen, daß sie nur dann eine Belohnung bekam, wenn sie sich Mühe gegeben hatte. Schabernack wurde nicht honoriert. Mit Anlauf unter Wasser sprang Orca sechs Meter hoch und berührte mit der Spitze ihrer Schnauze einen Ballon an der Decke des Delphinariums. Wenn sie wieder ins Becken klatschte, waren die Zuschauer in den vorderen Reihen naß.

Kein Wunder. Orca ist keineswegs zierlich. Als sie in Hamburg ankam, wog sie zwei Tonnen und war vier Meter lang. In den drei Jahren bei Hagenbeck nahm sie um 600 Kilogramm zu und wuchs mehr als einen halben Meter. Aber im Gegensatz zu ihren männlichen Artgenossen war Orca immer noch ein kleiner "Fisch". Schwertwalmännchen werden bis zu viermal so schwer und doppelt so

Höhepunkt jeder Show war, wenn Kurt Köhrmann seinen Kopf in Orcas Rachen steckte. Der Trainer hatte seiner Schülerin beigebracht, sein Haupt nicht mit einem Belohnungshappen zu verwechseln, den es nach jeder Übung gab. Täglich 20 bis 30 Kilogramm Heringe, Makrelen und andere Fische, insgesamt rund 15 Tonnen in den drei Jahren, hat Orca

Im Meer sind Schwertwale äußerst gefräßig. Sie töten mehr Tiere, als sie fressen können. Daher auch die Bezeichnung als Killerwal. Schwertwale erstickten schon, weil sie sich über-

fressen batten. In einem toten Tier fand man die Überreste von 13 Delphinen, einer Lieblingsspeise von Schwertwalen. Auch Orca freundete sich im Tierpark Hagenbeck mit Frisco, einem Delphinmännchen an. Allerdings ging Orcas Liebe diesmal nicht durch den Magen. Aber Orca dürfte in Osaka bald an-

dere Freundschaften schließen. Ihre beiden neuen Träiner, Yoichi Kurihara und H. Tomi Ni Shimura kamen dem Killerwal bis Hamburg entgegen. Schwierigkeiten gab es nicht. Die drei kamen sich bei einem ge-meinsamen Bad näher.

#### Kritik von Greenpeace

Unterdessen geißeite die Umweltschutzorganisation Greenpeace den Transport des Orca-Wales als "obzōnes Schauspiel" und "Tierquälerei aus Sensationslust". Bei Bliztlichtgewitter und kaltem Buffet sei das verstörte Tier in eine Ladevorrichtung gequetscht worden, um bei andauernder Todesangst den langen Flug absolvieren zu müssen.

#### Deutschland verbohrt 450 Millionen

Eine 14 Kilometer trefe Bohrung soll in den nachsten Jahren Geownsenschaftlern Auskunft über den Aufbau und die Entstehungsgeschichte der kontinentalen Erdkruste geben. Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber gab grunes Licht fir das Projekt, das im Jahre 1988 begon. nen wird, sechs his siehen Jahre day. ern, und etwa 450 Millionen Mark kusten soll. Als Standorte für die Bon. rung stehen Hornberg zwischen Offenburg und Freiburg im Schwarzwald und Erbendorf ostlich von Bay. reuth in der Oberpfalz zur Diskus. sion. Die Projektleitung wurde dem niedersächsischen Landesami für Bodenforschung in Hannover übertragen. Eine mit zwölf Kilometera ähnlich tiefe Bohrung gibt es bisier nur auf der sowjetischen Halbinsel

#### Der "Barfußarzt" geht

Das chinesische Gesundheitsmini. sterium hat beschlossen, den zu Beginn der 60er Jahre aufgekommener. Begriff Barfußarzt ahzuschaffer. Die Bezeichnung galt 3,2 Millioner. medizinischen Helfern, die nach einem Schnellkurs den Arztemange auf dem Land ausgleichen sollten Künflig werden sie als "ärztliche Helfer" eingestuft.

#### Erfolg für "Rosaret"

Im vergangenen Jahr wurden nach den ersten vorläufigen Ergebnissen mehr als 1.5 Millionen "rosarute" Fahrkarten verkauft. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Burdesbahn. Im Januar 1985 lösten 320 000 Bahnreisende eine solche verbilligte Fahrkarte, 68 Prozent mehr. als die Bahn kalkuliert hatte. Die im letzten Jahr als zu kompliziert und nicht genügend überschaubar bezeichneten Tarife wurden verein-

#### Spenden für Freiheitsstatue

AFP, Washington Mehr als 143 Millionen Dollar wurden bereits für die Restausierung der Freiheitsstatue in New York gespendet, damit das New Yorker Wahrze; chen bei seiner Hundertjahrfeier im nächsten Jahr in neuem Glanz erstrahlen kann. Es fehlen immer noch 87 Millionen Dollar.

#### "Bleifrei" in der "DDR"

Die "DDR" richtet im Mai die ersten Tankstellen für bleifreies Benzin ein, die auch den Autofahrern an den Transitstrecken offenstehen. Bleifrei kann man dann an den Raststatten Michendorf (bei Berlin) und Stolpe (Hamburg-Route) sowie am Ost hof in Ost-Berlin tanken. Im Laufe des Jahres werden auch in Dresden. Leipzig sowie an der Tanksteile Magdeburger Börde nahe Helmstell Zapfsäulen für bleifreies Benzin auf ::

#### Blutbad in der Kirche

gestellt.

dpa, Onalaska/Wisconsin Ein 29jähriger erschoß am Donnerstag in einer katholischen Kirche in der Stadt Onalaska (US-Bundesstaat Wisconsin) drei Menschen. Er hatte sich angehlich darüber geärgert, daß Mädchen an einer Messe für Kinder mitwirkten. Die drei Opfer sind ein 64 Jahre alter Pfarrer, ein Hausmeister und ein Gemeindernt-



#### ZU GUTER LETZT

"Jetzt heiratet eine 39jährige einen 17jährigen – und zwar nicht irgendeine 39jährige, sondern die Mutter des 16jährigen, der vor zwei Wochen eine 34jährige geehelicht hat." Aus einer Mitteilung des SAD.

#### LEUTE HEUTE Geldsorgen Nun bekommt sie schon 35 000

Dollar (umgerechnet etwa 112 000 Mark) Unterhalt im Monat und kommt damit immer noch nicht aus: Joanna Carson, die von ihrem Ehemann, dem amerikanischen Showmaster Johnny Carson, getrennt leht, klagte vor Gericht um einen Zuschlag von 6000 Dollar im Monat. Der Anwalt Joannas hält die eingeklagte Summe für \_einen Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das immense Einkommen und den Lebensstandard bedenkt, den die beiden hatten, als sie noch zusammenlebten". Der Lebenshaltungskostenindex einer vierköpfigen Familie in der Bundesrepublik Deutschland wird auf 2837 Mark festgelegt.

#### "Szenen"-kundig

Für ein Jahresgehalt von 60 000 Dollar (umgerechnet etwa 193 000 Mark) wird der ehemalige Drogenabhängige Kenneth Barun (36) Nancy Reagan bei ihren Bemühungen um die Rauschgiftbekämpfung unterstützen. Er wird Sprecher in der Anti-Drogen-Kampagne. Die Drogen-Szene" kennt er bestens, hat er doch in seiner Jugend, vor allem in seiner Studienzeit an der Universität Brooklyn, praktisch alle Arten von Rauschgift ausproblert. Auch die Leiden einer Entziehungskur kennt er. Nach einem zweijährigen Klinikaufenthalt wurde er dort zunächst Berater, später Direktor und wechselte dann ins rium über, von wo er sich ins Weiße Haus abwerben" ließ

Vorhersage für Samstag:

Weitere Aussichten:

Berlin

Dresden

Frankfurt

Hamburg

List/Sylt

München

Stutlgart

Athen Barcelona

Brüssel

Budapest

Bukarest Helsinki

Istanbul

Algier Amsterdam

Im Norden niederschlagsfrei. Tempe-

raturen bei minus S, nachts bis minus 10 Grad. In Süddeutschland bedeckt,

zum Teil Regen oder Schnee. Tempe-

raturen bis minus 3 Grad, nachts kaum

nledriger. Übriges Bundesgebiel stark

bewölkt und zeitweise Schneefall. Tags um null, nachts bis minus 5 Grad.

Norden trocken, sonst unbeständig.

Temperaturen am Freitag , 13 Uhr:

16° 16° 1°

-20°

0.08 Uhr. Untergang: 10.17 Uhr

Sonnenaufgang\* am Sonntag : 7.48 Uhr, Unlergang: 17.28 Uhr; Mondauf-gang:--- Uhr, Unlergang: 9.59 Uhr Sonnenaufgang\* am Montag : 7.43 Uhr,

Untergang: 17.30 Uhr, Mondanfgang:

Kairo

Kopenb

Madrid

Mailand

Mallorca

-18° 12°

Moskau

Nizza

Oslo

**Paris** 

Prag Rom

Stockholm

Tel Aviv

Tunis

Wien

Zürich

Las Palmas London



Der Rote Platz im Dämmerlicht eines Februartages. Nur die Hauptverkehrsadem werden g

## Winter in Moskau – Zeit des ungeliebten Überflusses

Von R.-M. BORNGÄSSER

Tährend sich in westlichen Metropolen die ersten Frühlingsboten regen, in den Schaufenstern bereits die Mode für die warme Jahreszeit gezeigt wird, herrscht in Moskau das eisige Regiment des Winters. Eisplatten türmen sich auf den Gehwegen, auf denen sich auch eine weiche, trockene Schneedecke gebreitet hat. Meterhohe Schneewälle säumen die befreiten Boulevards. Das Thermometer bewegt sich immer noch zwischen minus 18 und 20 Grad, und den tiefvermummten Passanten wehen schneidender Wind und flirrender Schnee in die geröteten Gesichter. Die unentbehrliche "Schapka", die Pelzmütze mit Ohrenschutz, auf dem Kopf, tief eingehüllt in ihre Mäntel, hasten und stolpern sie durch die Stadt.

Einen Pelzmantel, eine "Schuba", der hierzulande wahrhaft kein Luxus ist haben die wenigsten. Übersteigt doch der Preis eines guten Lammfellmantels das durchschnittliche Jahresgehalt eines Sowjetbürgers. Der Moskauer Winter bereitet nicht nur den Autofahrern Pein. Abgestorbene Motoren, Rutschen, durchdrehende Rāder, zugefrorene Scheiben - da es so gut wie kein Frostschutzmittel gibt, hilft man sich mit einem Schuß Wodka – sind seine täglichen lästigen Wintererfahrungen. Auch die Fußgänger stolpern über die Eisplatten auf den nicht geräumten Gehwegen.

Man muß schon Alpinist sein, um überhaupt noch zur Metro-Station zu gelangen", fluchte ein Moskauer, nachdem es ihm in letzter Sekunde gelungen war, seine Balance zu halten. Die Umstehenden nicken.

An einem einzigen Tag im Januar verletzten sich mehr als 900 Moskauer bei Stürzen auf Schnee und Eis. Unfallstahonen melden zur Zeit Hochbetrieb. Eine traurige Bilanz, räsonierte die Zeitung der Moskauer Jungkommunisten, "Moskowski Komsolomoletz". Immer wieder hört man in diesen Tagen das harte "Stoj", das "Achtung, paß auf". Ein schneller Blick nach oben, schon prasseln gewaltige Eiszapfen vom Dach herunter. Halshrecherisch, ohne Sicherungsgurte turnen Arbeiter auf den glatten Dächern der öffentlichen Gebäude. Mit ihren Eispickeln hacken sie die schweren Klumpen in den Dachrinnen los und kippen den Ballast einfach in die Tiefe.

#### Vergeblicher Kampf

Die Moskauer Stadtverwaltung führt Jahr um Jahr einen vergehlichen Kampf gegen "General Winter". Die Budgets sind viel zu schmal, der Maschinenpark ist längst veraltet. Eine Schneeräumung kostet immerhin eine Million Rubel (ein Rubel gleich 3,55 Mark); und eine einzige Sandstreuung liegt schon bei 54 000 Rubel Die Streufahrzeuge, die Tankwagen mit Schneepflügen und Greifern, die von den Moskauern lächelnd die

"Kapitalisti" genannt werden, weil sie wie raffgierige Spieler den Schnee mit ihren zwei greifenden Stahlarmen auf das Förderband schaufeln, müßten alle längst überholt werden. Doch wie immer mangelt es auch hier an Ersatzteilen.

Neue Maschinen stehen in weiter Ferne. Dabei ist vor den Toren der Stadt längst der Bau einer neuen Fertigungsstätte für Schneeräumungsfahrzeuge im Gange, doch der Produktionsanfang ist noch ungewiß. Die "Iswestija" verkündete neulich stolz, daß die neue Maschine, die dort in Serie gehen soll, bereits mit Erfolg erprobt sei; sie sei "kräftig, beweglich und mit elektrischem Antrieb ausgestattet". In der gleichen Ausgabe erinnert

die Zeitung an jenen bekannten Hausmeister Iwan, der sich bereits vor zwanzig Jahrne eine eigene Schneeräumungsmaschine mit kleinem Motor gebastelt hat. Doch auch diese rare Spezies von Hausmeistern scheint ausgestorben zu sein. Heute fehlen in der Stadt rund 6000 Hausmeister. Um sie zu ersetzen, braucht die kommunale Reinigung jährlich 100 his 120 Maschinen. Resignierend meinte in der gleichen Zeitung ein Ingenieur aus Kiew: "Ich beneide jenen Hausmeister. Er war ein glücklicher Mensch. Nichts konnte ihn davon abhalten, seine Idee von der Schneeräumungsmaschine zu verwirklichen. Bei uns hingegen herrschen solche Bedingungen, daß ich

seit 1982 ein "Wetterlaboratorium" mit 50 Wissenschaftlern eingesetzt. Sie steigen mit ihren Flugzeugen vom Typ IL 14 in den Himmel und "schie-Ben" in die Schneewolken, sechs Stunden bevor sie sich dem Stadtrand nähern. Erfolg der Meteorologen

mitunter keine Lust mehr habe, als

Um den gewaltigen Schneemassen

in der Achtmillionen-Metropole we-

nigstens etwas Herr zu werden, wird

Konstrukteur noch tätig zu sein.

Allein im vergangenen Jahr gab es 17 Schneefälle weniger, als von der Natur vorgesehen war. Den Erfolg rechnen sich die Meteorologen an. Trozt aller Unbill lieben die Mos-

kauer ihren Winter, der von September his April dauert. So kann man hier immer wieder die "verrückten" harten Männer bestaunen, die sich Löcher ins Eis der Moskwa hacken und zur Gaudi der warm eingehüllten Zuschauer bei diesen winterlichen Temperaturen baden gehen.

Auch die "Eisfischer" lassen sich weder von den tiefen Temperaturen, noch vom "Metelj", dem Schneewind, abhalten. Auf dem Eis der Moskwa, zwischen den U-Bahn-Brücken von Kolomenskiaja und Autosawodskaja, sitzen diese Petrijünger auf einem Klappstuhl, die Wodka-flasche parat, vor ihrem aufgehackten Eisloch und warten. Warten darauf, daß das Glöckchen an der Angelrute läutet. Dann hängt ein Fisch daran.

## Statuten 40 12 bedeckt West Starter S. T.C. @ bedeckt. still. iii Nebel → Synstregen, → Rogen, → Schnestall, → Schouer, Gebreite 522 Regen 1849 Schmie, 622 Nabel, ALL Frastper M-Hoch- 7-Telanskyebete <u>Lukstowana</u> =>warm, =>katr Force: and Warming and Kaldigot, and College Incharen Lunum gleschen Leitelsuckes (1000cmb-)50cm).

Alexander Kent Die Ersten an Land die Letzten zurück Philip Blackwood und die Royal Mannes Drei eind einer zuviel W. Christian Schmitt

10 Paar Socken auf der Leine Eine frontiche Familiengeschick 20440/DM 7.80

25 Eisenb 0508/DM 6.80

Selma Lageriör Liljecronas Helmat Roman 20509/DM 7.80



Henry James Die Flügel der Taube Roman 20510/DM 14.80

39125/DM 3.80

Нарру Еяд Roberta Leigh Die Entscheidung fällt die Liebe 39124/DM 3.80 Anne Mather

George MacDonald Flashman im Krimkrieg

Ahenteuer

Literatur fieute Otto Heinrich Kültme Dreierlel Wahrheiten Ober einen Volks-helden Erzáhlungen 26106/DM 9.80

Ullstein Materialier Georg Lukacs Arbeiten zur Geschichte der Literatur und zu einer markistischeninistischen Asthetik kusgewählt und einge leitet von Peter Ludz 35212/DM 24.80

Lars Gustatsso:

Utopien

34281/OM 9.80

Gene Bylinsky

Evolution Im Weltall

Gaschichte und Zukunt

Ullstein Sachbuch

Maraid Hotze Skandal Europa 25 Jahre Europäische Gemeinschaft oder: Wie Sich eine liee zu Tode subvennon 34262/DM 8.80



Ullstein Krimis Gregory Macdonald Fletch und der Präsidentschafts-Deutsche Erstausgebe 10285/DM 6.80

Ted Allbeury Jeder Spion hat seinen Preis Poin-Thuller Doutsche Erstau James Hadley Chase

Neuauffage 10288/DM 6.50 Alfred Hitchcocks Kriminalmagazin Band 168 Deutsche Ersteusgabe 10289/DM 6.30



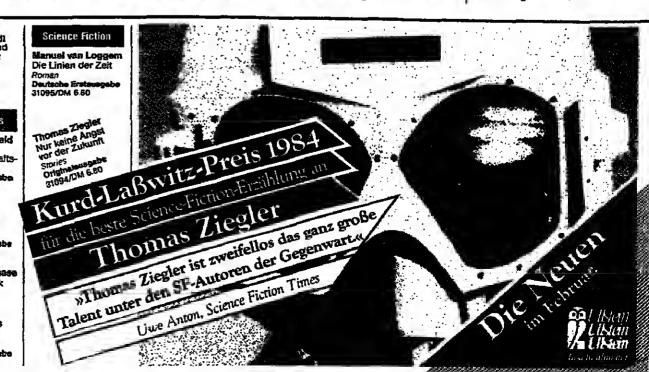